





Presented to the
LIBRARY of the
UNIVERSITY OF TORONTO
by

PROFESSOR H. L. WILLIAMS













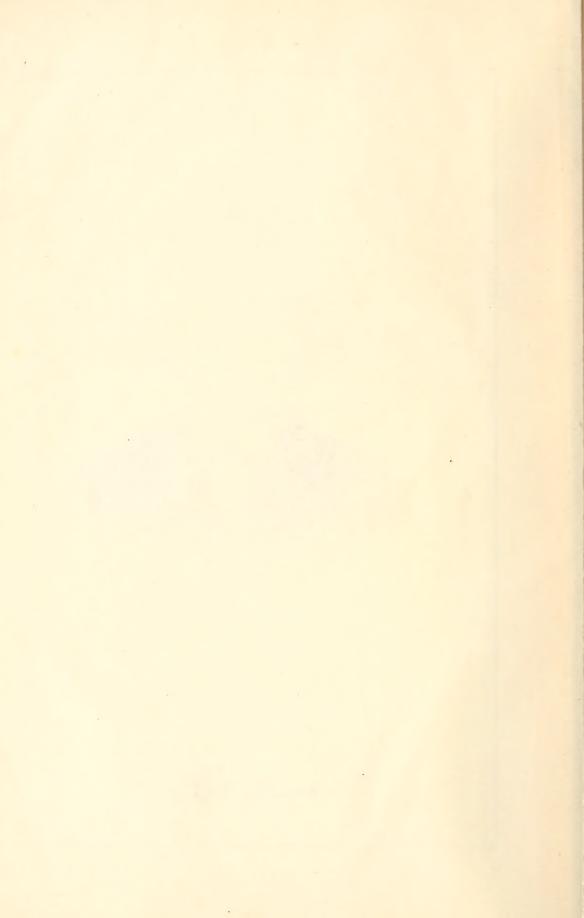



#### Mit Illustrationen

pon

- G. Closs, M. Georgy, J. Grünewald, E. Harlmann,
- C. König, J. Schnorr, Th. Schülf, G. Schweissinger, P. Thumann, K. Minkler n. A.

Stuttgart. E. Greiner's Verlag. Keipzig. Amelang's Verlag.





## Mit Illustrationen

6. Cloft, T. Georgy, J. Grünewald, E. Haremann, G. König, J. Schnorr,

Ph. Shui, G. Shweifinger, P. Thumann, K. Winkler u. A.

Vierte unveränderte Auflage.



Stuttgart, G. Greiner's Verlag. Reipzig.
Amelang's Verlag.

Druck der fi. hofbuchdruckerei von E. Greiner in Stuttgart.



Seiner Pajestät dem König

# Karl von Minttemberg

in tiefster Ehrfurcht gewidmet

vom Verleger.



# Inhalt.

## I. Peilige Worte.

| Sind das die Anaben alle               | 1               |
|----------------------------------------|-----------------|
| Seht da kommt der Träumer her          | (               |
| Laß mich nicht in Menschenhände fallen | 11              |
| Samuel                                 | 13              |
| Zaul, was rufft du mich                | 16              |
| Du bist der Mann                       | 19              |
| Wehe mir, ich bin unreiner Lippen      | 22              |
|                                        | 25              |
|                                        | -2 -            |
| Y                                      | 30              |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | 34              |
|                                        | 35              |
| Laffet fie mit Frieden                 | : ; ;           |
| Auch du, mein Sohn                     | 41              |
|                                        | 1 1             |
|                                        | 49              |
| Sait du mid, lieb                      | 53              |
| r ftirbet nicht                        | 56              |
| Baule, du rasest                       | 58              |
| dh bin ein Christ                      | 61              |
| Ave Cäsar, morituri te salutant        | 64              |
| Du haft gesiegt, Galiläer              | 67              |
| Bott wills                             | <del>,</del> () |
| Das Mägdlein schläft                   | 1               |
| jch möchte heim                        | 7 7             |
| in Fremdling auf Erden                 | 79              |
|                                        | -:}             |
| Es reut mich nicht                     | 86              |

| Grüß Gott                   |   |    |    |      |    |      |    |        |      |  |  |  |   |   | 89  |
|-----------------------------|---|----|----|------|----|------|----|--------|------|--|--|--|---|---|-----|
| Behüt dich Gott             |   |    |    |      |    |      |    |        |      |  |  |  |   |   | 9.2 |
| Alle Rreatur Gottes ift gut |   |    |    |      |    |      |    |        |      |  |  |  |   |   | 94  |
| Soli Deo gloria             |   |    |    |      |    |      |    |        |      |  |  |  |   |   | 96  |
|                             |   |    |    |      |    |      |    |        |      |  |  |  |   |   |     |
|                             | т | т  | 35 | . :  | c: |      | _  | :      | <br> |  |  |  |   |   |     |
|                             | 1 | 1. | 켓  | [6 ] | Ш  | IJ Þ | G. | ) [- ] | Щ.   |  |  |  |   |   |     |
| Movent                      |   |    |    |      |    |      |    |        |      |  |  |  |   |   | 97  |
| Um heiligen Abend           | , |    |    |      |    |      |    |        |      |  |  |  |   |   | 100 |
| Die heilige Nacht           |   |    |    |      |    |      |    |        |      |  |  |  |   |   | 103 |
| Zum neuen Jahr              |   |    |    |      |    |      |    |        |      |  |  |  |   |   | 107 |
| (fridjeinungsjest           |   |    |    |      |    |      |    |        |      |  |  |  |   |   | 109 |
| Charmoche                   |   |    |    |      |    |      |    |        |      |  |  |  |   |   | 113 |
| Ostergruß                   |   |    |    |      |    |      |    |        |      |  |  |  |   |   | 116 |
|                             |   |    |    |      |    |      |    |        |      |  |  |  |   |   | 119 |
| Ernte= und Berbst=Dantfest  |   |    |    |      |    |      |    |        |      |  |  |  |   |   | 123 |
| Auf Martini                 |   |    |    |      |    |      |    |        |      |  |  |  |   |   | 127 |
| Konfirmation                |   |    |    |      |    |      |    |        |      |  |  |  |   |   | 130 |
| Nachgefühl                  |   |    |    |      |    |      |    |        |      |  |  |  |   |   | 132 |
| Abendmahl                   |   |    |    |      |    |      |    |        |      |  |  |  |   | , | 134 |
| Brautlied                   |   |    |    |      |    |      |    |        |      |  |  |  |   |   | 136 |
| Um Hochzeitmorgen           |   |    |    |      |    |      |    |        |      |  |  |  |   |   | 139 |
| Rose im Thal                |   |    |    |      |    |      |    |        |      |  |  |  |   |   | 141 |
| Sonntagmorgen               |   |    |    |      |    |      |    |        |      |  |  |  |   |   | 145 |
| Rindergottesdienft          |   |    |    |      |    |      |    |        |      |  |  |  |   |   | 148 |
| Sonntagnachmittagheimweh    |   |    |    |      |    |      |    |        |      |  |  |  |   |   | 151 |
| Morgenlied                  |   | ,  |    |      |    |      |    |        |      |  |  |  | , |   | 155 |
| Abendroth                   |   |    |    |      |    |      |    |        |      |  |  |  |   |   | 158 |
| Glockentöne                 |   |    |    |      |    |      |    |        |      |  |  |  |   |   | 161 |
| Abendregen                  |   |    |    |      |    |      |    |        |      |  |  |  |   |   | 165 |
| Dämmerstunden               |   |    |    |      |    |      |    |        |      |  |  |  |   |   | 168 |
| Rachtgedanken               |   |    |    |      |    |      |    |        |      |  |  |  |   |   | 171 |
| Trost zur Nacht             |   |    |    |      |    |      |    |        |      |  |  |  |   |   | 174 |
| Grühlingsanfang             |   |    |    |      |    | ,    |    |        |      |  |  |  |   |   | 176 |
| Frühlingsglaube             |   |    |    |      |    |      |    |        |      |  |  |  |   |   | 180 |
| Bewitter                    |   |    |    |      |    |      |    |        |      |  |  |  |   |   | 183 |
| Regenbogen                  |   |    |    |      |    |      |    |        |      |  |  |  |   |   | 187 |
| Herbstgefühl                |   |    |    |      |    |      |    |        |      |  |  |  |   |   | 189 |
| Mondesblick                 |   |    |    |      |    |      |    |        |      |  |  |  |   |   | 190 |
| Rrantenbesuch               |   |    |    |      |    |      |    |        |      |  |  |  |   |   | 192 |
| " Nachtrag .                |   |    |    |      |    |      |    |        |      |  |  |  |   |   | 196 |

| Winterandacht                  |     |      |   |     |   |    |  |      |      |   |  |  |  |  |  |  | 10-      |
|--------------------------------|-----|------|---|-----|---|----|--|------|------|---|--|--|--|--|--|--|----------|
| Krankenwacht                   |     |      |   | ,   |   |    |  |      |      |   |  |  |  |  |  |  | 201      |
| Die Säge                       |     |      |   |     |   |    |  |      |      |   |  |  |  |  |  |  | 1111     |
| Genejung                       |     |      |   |     |   |    |  |      |      |   |  |  |  |  |  |  | 210      |
| Ewige Jugend                   |     |      |   |     |   |    |  |      |      |   |  |  |  |  |  |  | 216      |
| Trauerstunden                  |     |      |   |     |   |    |  |      |      |   |  |  |  |  |  |  |          |
| Herbstlich blickt die Sonne he | r   |      |   |     |   |    |  |      |      |   |  |  |  |  |  |  | .).).;   |
| Der stille Garten              |     |      |   |     |   |    |  |      |      |   |  |  |  |  |  |  | 227      |
| Der Kranke unter den Kinde     | rn  |      |   |     |   |    |  |      |      |   |  |  |  |  |  |  | 231      |
| Die ausgeschüttete Narde       |     |      |   |     |   |    |  |      |      |   |  |  |  |  |  |  | 231      |
| Das letzte Stündlein           |     |      |   |     |   |    |  |      |      |   |  |  |  |  |  |  | 236      |
| Die apokalyptischen Reiter     |     |      |   |     |   |    |  |      |      |   |  |  |  |  |  |  | 2.39     |
| Heilige Zeiten                 |     |      |   |     |   |    |  |      |      |   |  |  |  |  |  |  | 245      |
|                                |     |      |   |     |   |    |  |      |      |   |  |  |  |  |  |  |          |
| III. Heilige Perge.            |     |      |   |     |   |    |  |      |      |   |  |  |  |  |  |  |          |
|                                | 1.1 | l. o | ~ | C 1 |   | 91 |  | S. F | 1 19 | 1 |  |  |  |  |  |  |          |
| Die Berge Gottes               |     |      |   |     |   |    |  |      |      |   |  |  |  |  |  |  | 217      |
|                                |     |      |   |     | , |    |  |      |      |   |  |  |  |  |  |  | -) -) -) |
| Morija                         |     |      |   |     |   |    |  |      |      |   |  |  |  |  |  |  | 256      |
| Sinai                          |     |      |   |     |   |    |  |      |      |   |  |  |  |  |  |  | 261      |
| Nebo                           |     |      |   |     |   |    |  |      |      |   |  |  |  |  |  |  | 261      |
| Jephtas Tochter im Gebirge     |     |      |   |     |   |    |  |      |      |   |  |  |  |  |  |  | 265      |
| Berge Gilboa                   |     |      |   |     |   |    |  |      |      |   |  |  |  |  |  |  | -17-1    |
| Rarmel                         |     |      |   |     |   |    |  |      |      |   |  |  |  |  |  |  | 276      |
| Horeb                          |     |      |   |     |   |    |  |      |      |   |  |  |  |  |  |  | 2-1      |
| Daniels Fenster                |     |      |   |     |   |    |  |      |      |   |  |  |  |  |  |  | 253      |
| Bion                           |     |      |   |     |   |    |  |      |      |   |  |  |  |  |  |  | 256      |
| Libanon                        |     |      |   |     |   |    |  |      |      |   |  |  |  |  |  |  | 2~!)     |
| Jejus in der Bufte             |     |      |   |     |   |    |  |      |      |   |  |  |  |  |  |  | 200      |
| Der Predigtberg                |     |      |   |     |   |    |  |      |      |   |  |  |  |  |  |  | 501      |
| Der Berg des Gebets .          |     |      |   |     |   |    |  |      |      |   |  |  |  |  |  |  | 201      |
| Tabor                          |     |      |   |     |   |    |  |      |      |   |  |  |  |  |  |  | ; O 1    |
| Der Berg der Thränen .         |     |      |   |     |   |    |  |      |      |   |  |  |  |  |  |  | , 1 ( )  |
| Bethania                       |     | ,    |   |     |   |    |  |      |      |   |  |  |  |  |  |  | 309      |
| Gethjemane                     |     |      |   |     |   |    |  |      |      |   |  |  |  |  |  |  | .311     |
| Golgatha                       |     |      |   |     |   |    |  |      |      |   |  |  |  |  |  |  | .31!     |
| Josephs Garten                 |     |      |   |     |   |    |  |      |      |   |  |  |  |  |  |  | .;17     |
| Der Berg der Himmelfahrt       |     |      |   |     |   |    |  |      |      |   |  |  |  |  |  |  | 250      |
| Paulus auf dem Areopag         |     |      |   |     |   |    |  |      |      |   |  |  |  |  |  |  | 323      |
| Das himmlische Jerusalem       |     |      |   |     |   |    |  |      |      |   |  |  |  |  |  |  | 35.7     |

#### IV. Peilige Maller.

| Gottes Brünnlein     |       |      |       |     |    |   |   |  |   |  |  |  | 331 |
|----------------------|-------|------|-------|-----|----|---|---|--|---|--|--|--|-----|
| Die Paradiejesströme |       |      |       |     |    |   |   |  |   |  |  |  | 335 |
| Das todte Meer .     |       |      |       |     |    |   |   |  |   |  |  |  | 338 |
| Hagars Quell         |       |      |       |     |    |   |   |  |   |  |  |  | 311 |
| Mahels Brunnen .     |       |      |       |     |    |   |   |  |   |  |  |  | 343 |
| Moje im Nil          |       |      |       |     |    |   |   |  |   |  |  |  | 345 |
| Das rothe Meer .     |       |      |       |     |    |   |   |  |   |  |  |  | 349 |
| Mara                 |       |      |       |     |    |   |   |  |   |  |  |  | 352 |
| Waffer aus dem Felje | 211   |      |       |     |    |   |   |  |   |  |  |  | 354 |
| Um Bache Rrith .     |       |      |       |     |    |   |   |  |   |  |  |  | 357 |
| Ezechiels Strom .    |       |      |       |     |    |   | ٠ |  |   |  |  |  | 361 |
| Un den Waffern Bab   |       |      |       |     |    |   |   |  |   |  |  |  | 363 |
| Jordan               |       |      |       |     |    |   |   |  |   |  |  |  | 367 |
| Der Jakobsbrunnen    |       |      |       |     |    |   |   |  |   |  |  |  | 370 |
| Bethesda             |       |      |       |     |    |   |   |  |   |  |  |  | 372 |
| Siloah               |       |      |       |     |    | , |   |  |   |  |  |  | 376 |
| Der Sturm im Meer    |       |      |       |     |    |   |   |  |   |  |  |  | 379 |
| Der Bady Kidron      |       |      |       |     |    |   |   |  |   |  |  |  | 383 |
| Philippus und der Ki | ämn   | tere | r     |     |    |   |   |  |   |  |  |  | 387 |
| Paulus im Sturm      |       |      |       |     |    |   |   |  |   |  |  |  | 391 |
| Das Mijfionsichiff   |       |      |       |     |    |   |   |  | ٠ |  |  |  | 394 |
| Das Meer gibt jeine  | Tol   | oten | n     | ied | er |   |   |  |   |  |  |  | 398 |
| Lob der Thränen .    |       |      |       |     |    |   |   |  |   |  |  |  | 400 |
| Tas Maijer hes emia  | C11 ( | Rohe | 21112 |     |    |   |   |  |   |  |  |  | 103 |



## Ittustrationen.

| Scite | XV   | 2B. Georgy.        | Seite | 130 | (3). | Schweißinger. | Seite | 281   | (,.  | Wintler.         |
|-------|------|--------------------|-------|-----|------|---------------|-------|-------|------|------------------|
| .,    | 1    | 3. Schnorr.        | **    | 132 | L/   |               |       | 243   | 187  | Edmeißinger.     |
| 17    | 6    | E. Hartmann.       | 49    | 134 | 3.   | Schnorr.      |       | 286   |      |                  |
| 19    | 11   | G. Süß.            | 17    | 136 | "    | U             |       | 289   | (,.  | Winfler.         |
| **    | 13   | 3. Schnorr.        | "     | 139 | **   | "             |       | 291   | (8). | Clob.            |
|       | 16   | E. Hartmann.       | ,,    | 141 | (F.  | Sartmann.     |       | 293   | (10, | Edmeißinger.     |
|       | 19   | J. Schnorr.        | **    | 145 | (3). | Schweißinger. |       | 297   | (%,  | König.           |
| 17    | 22   | R. Winfler.        | 49    | 148 | 3.   | Grünewald.    |       | 301   |      |                  |
| **    | 25   | E. Hartmann.       | .,    | 151 | 3.   | Thumann.      |       | 304   | (%)  | Schweißinger.    |
| 10    | 28   | J. Schnorr.        | "     | 155 | ,    |               |       | 307   |      |                  |
| 17    | 30   | R. Wintler.        | 19    | 158 | .,   |               |       | 309   | N.,  | Wintler.         |
| .,    | 34   | 17 17              | 10    | 161 | (Ē.  | Hartmann.     |       | 311   | (8)  | Rönig.           |
| **    | 35   | p "                | 17    | 165 | 23.  | Thumann.      |       | 314   | (5). | Ediweißinger.    |
| "     | 37   | E. Hartmann.       | ,     | 168 |      |               |       | 317   |      |                  |
| ,,    | 41   | J. Schnorr.        |       | 171 | "    | W             |       | 320   |      |                  |
| ,,    | 41   | E. Hartmann.       | ,     | 174 | (3.  | Schweißinger. |       | 323   |      |                  |
|       | 49   | 10 11              |       | 176 | St.  | Wintler.      |       | 327   |      |                  |
| .,    | 53   | 3. Schnorr.        |       | 181 | Th   | . Shit.       |       | 331   |      | Wintler.         |
|       | 56   | R. Wintler.        | ,     | 184 | 3.   | Grünewald.    |       | 335   | 1.   | Edmorr.          |
|       | 58   | E. Hartmann.       |       | 187 | 8.   | Wintler.      |       | 338   | 9.   | QBinfler.        |
| "     | 61   | 3. Schnorr.        | ,,    | 190 | ,,   | D.            |       | 340   | (v). | (5), 6;          |
|       | 64   | U 11               |       | 192 |      | Grünewald.    |       | 341   | 1.   | Thumann.         |
| "     | 67   |                    |       | 198 |      | Schweißinger. |       | :34:3 | (%,  | Ediweißinger     |
| "     | 70   | 4 4                |       | 201 |      | Grünewald.    |       | 345   |      | König.           |
| ,     | 74   | 3. Grünewald.      |       | 207 |      | Thumann,      |       | 349   |      | Thumann.         |
| -7    | - 77 | 3. Schnorr.        | ,     | 210 |      | Grünewald.    |       | 352   |      |                  |
| "     | 79   | " "                |       | 216 |      | Thumann.      |       | 354   |      |                  |
| "     | 83   | U. Clog.           |       | 220 |      | "             |       | 357   | (3). | Clos.            |
|       | 86   | J. Schnorr.        |       | 223 |      | n             |       | 361   | i.   | Schnerr.         |
| 17    | 89   | " "                | "     | 227 |      | Winfler.      |       | 363   | , i, | Griinewald, entw |
| "     | 92   | P. Thumann.        | ,     | 231 | (33, | Schweißinger. |       | 367   | (8). | Comeifinger.     |
| ,     | 94   | 3. Schnorr.        |       | 234 |      | Thumann.      |       | 370   |      | Rönig.           |
| ,,    | 96   | " "                |       | 236 |      | Grünewald.    |       | 372   |      | Edmeißinger.     |
|       | 97   | V. Thumann.        | "     | 239 |      | Hartmann.     |       | 376   |      |                  |
| "     | 103  | J. Schnore.        | "     | 247 |      | Wintler.      |       | 379   |      | Rönig.           |
| 0     | 107  | R. Wintler.        | "     | 252 |      | "             |       | 383   |      | Schweißinger.    |
| "     | 109  | G. Schweißinger.   | "     | 256 |      | König.        |       | 387   |      | Merte.           |
| "     | 113  | o, Capiter Briger. |       | 261 |      | Wintler.      |       | 33.41 |      | Ihumann.         |
| "     | 116  | R. Wintler.        | - 17  |     |      | König.        |       | 394   |      | 2Bintler.        |
| "     | 119  |                    |       |     |      | Werte         |       | 398   |      | Edmorr           |
| ,     | 123  | <i>u</i>           |       |     | -    | Edweißinger.  |       | 400   | -    | Thumann.         |
| 19    | 127  | B. Thumann.        |       |     |      | Rönig.        |       | 404   |      | ~ 1)11111111111  |
| 11    | 141  | p. Zyumum.         |       | 210 | 0.   | overty.       |       | 401   |      |                  |



#### Palmblätter.











1. Sam. 16, 11.

"Adi, ich war auch in diefem Salle, Als ich die Weifen hört' und fas, Wie jeder diese Welfen alle Mit feiner Menschenfpanne maß, Da fragt' ich: aber find fie das, Sind das die Angben alle?"

Calpa.

ag an, sind das die Knaben alle?
Sprach zu Isai Samuel,
Uoch sah ich nicht, der Gott gefalle
Bum König über Israel;
Wohl wackre Söhne alle sieben
In Manneskraft und Ingendstor,
Doch keinem auf der Stirn geschrieben:
Der ist es, den der Gerr erkor!

Da holt man David von der Heerde, Von Bethlems Triften kommt er bald, Ein Tüngling, züchtig von Geberde, Von Augen schön, gut von Gestalt. Auf, dieser ists, den ich erwähle! So rief des Geistes Stimme klar In Samuels Profetenseele; Da falbt er ihm sein lockig Haar.

Sag an, sind das die Knaben alle? So sprach auch ich zum Heldenzug, Als in der Völker Ruhmeshalle Ich nach der Menschheit König frug. Wohl schön von Antlitz, hoch von Adel, Fand ich da manchen Weibessohn, Doch keinen ohne Fehl und Tadel Im ganzen Völkerpantheon.

Wer sind sie, die zuerst sich melden? Wer tritt so klirrend in den Saal? Sieh da die Könige, die Helden, In nervger Faust den blanken Stahl, Im Coorbeerschmuck die blutgen Sieger, Von Philipps großem, schönem Sohn, Lis zu dem letzten Weltumpslüger, Dem sinsteren Napoleon.

Bieht hin — ihr waidetet die Heerde Alit ehrnem Stab auf rother Flur, Ihr grubet in die blutge Erde Tief der beerzten Tritte Spur; Bieht hin, ihr wart der Menschhleit Ruthen, Wart Geiseln Gottes schwer und scharf, Doch nur so lang, bis in die Gluten Er euch wie kunnsse Besen warf. — Und mildere Gestalten treten Hervor in wallendem Gewand; Die Künstler sind es, die Poeten, Mit goldnen Harsen in der Hand; Sie nahn, vom heiteren Homeros, Im Silberhaar das Lorbeerreis, Bis zu dem letzten Dichterheros, Bu Weimars hohem Sängergreis.

Seid mir gegrüßt; mit goldner Leier Sangt ihr die Welt in holde Glut, Und füß durchströmt mich ener Fener, Wenn heil mein Herz, gesund mein Aluth; Doch sagt: hat ener Lied entsündigt Ein einzig armes Sünderherz? Habt einer Seele ihr verkündigt Ein himmlisch Heil im Todesschmerz?

Und aus den dichten Geisterkreisen Tritt eine andre Schaar hervor: Mit Koll und Griffel sud's die Weisen, Der Philosophen ernster Chor, Hier Plato mit der Denkerstirne, Dort Voltaire mit dem Spötterwiß; Sprecht, fandet ihr im Menschenhirne Der Wahrheit königlichen Sit?

Wohl gabt ihr uns in Finsternissen Aland, schönen Funken edlen Lichts, Doch eurer Weisen höchstes Wissen War stets zuleht: wir wissen nichts! Verschlossen für die Geistigarmen Blieb eure hochgeborne Bunft, Kein darbend Herze konnt erwarmen An eurem Lampenlicht "Vernunft". Unn, ihr Entdecker und Erfinder, Die ihr des Erdballs Ban durchspäht, Ihr friedlichen Weltüberwinder, Deran mit Stab und Alefgeräth! Bolumbus mit der Alärtyrkrone, Im Sternenkranz Kopernikus, Und Humboldt, dem die fernste Bone Des Kosmos sich entschleiern muß.

Bieht aufrecht hin! — ihr habt gezügelt Das Element im heißen Kampf, Thr habt der Menschheit Bahn beslügelt Mit Windeshand und Fenerdampf, Thr führt das Wort mit Blitzesschnelle Von Pol zu Pol am Eisendraht; Doch zu des Paradieses Schwelle Beigt heiner mir von euch den Pfad. —

Sag an, sind das die Anaben alle? Sag an, wo ist der Menschensohn, Dem alle Welt zu Lüßen falle, Der Erbe für den leeren Thron? Der König, dem mein Geist sich neige In Lurcht und seligem Vertraun? Der Hirte, der den Weg mir zeige Durchs Erdenthal zu Himmelsann?

Noch einer wallt auf Tudas Triften, Der ist mein Held, ihn ruft herein, Bwar klirrt kein Schwert an seinen Hüften, Noch glänzt sein Aleid von Edelstein; Er gleicht nicht jenen stolzen Recken, Der gute Hirt von Bethlehem, Sein Scepter ist ein Schäferstecken, Ein Dornenkranz sein Diadem. Dody alle Kraft der Heldenföhne Sinkt hin vor seines Geists Gewalt, Und aller Künste Pracht und Schöne Erbleicht vor seiner Krenzgestalt; Die Wissenschaft der stolzen Weisen Beschämt sein schlichtes Kinderwort, Des Weltumseglers kühnen Reisen Beigt er den letzten Ruheport.

Ihm huldigt in der tiefsten Seele Der Geist und spricht: wer ist wie Du? Ihn führt, gesalbt mit heilgem Oele, Gott seinem Volk als Hirten zu; Er ist der ewge Geisterkönig, Auf Gnad und Wahrheit ruht sein Thron, Und Erd und Himmel tausendtönig Tauchzt: Hosianna Davids Solm!





Ta, wo nody in Aindesweise Fromm ein Herz am Vater hängt Und vom Stand zum Sternenkreise Ahnungsvoll die Olicke lenkt: Tunner höhnt die Welt, die blinde, Denn sie fast es nimmermehr, Spottet ob dem Gotteskinde: "Seht da kommt der Tränmer her."

Ta, wo nody ein Herz voll Liebe Arglos für die Brüder schlägt Und durchs wüste Weltgetriebe Offen seine Schähe trägt: Seine Grube ist gegraben, Tückisch, ohne Gegenwehr Fängt die Welt den armen Linaben: "Seht da kommt der Tränmer her."

Ta wo nody der Sünde Ketten Kühn ein Gottesmenscht zerris, klind, die Seele zu erretten, Kleid und Alantel fahren ließ: Lerne von der Brüder Tischen, Ein Verbannter, wandelt er, klind die losen Spötter zischen: "Seht da kommt der Tränmer her."

Aber seljet zu, ihr Brüder, Bis die Bukunft sich enthüllt, Einst erscheint der Träumer wieder, Und die Träume sind erfüllt; Angstvoll liegt ihr auf den Knieen, Eure Herzen klopsen schwer, Gerne möchtet ihr entsliehen:

"Seht da kommt der Träumer her." Rommt im königliden Aleide, Rommt im Goldschmuck Pharao's, Angethan mit weißer Seide, Hehr und herrlich, fremd und groß; Bitternd lauscht ihr, ob er zürne, Doch, das Aug von Thränen schwer, Senkt er mild die hohe Stirne, — "Seht, so kommt der Träumer her."

Neigen jeht nicht eure Garben Vor des Bruders Garbe sich? Kennt ihr ihn, vor dessen Farben Sonne, Mond und Stern erblich? Doch getrost, sein sanst Erbarmen Gönnt ench frohe Wiederkehr, Himmlischmild mit offnen Armen, "Seht, so kommt der Träumer her."

Und so kommt noch im Triumphe Manch verachteter Profet, Den das Volk, das blinde, stumpse, Erst als Träumer hat geschmäht: Kühn, von seinem Gott ergrissen, Bog er über Land und Meer, Siegreich, auf beslaggten Schiffen, "Seht, so kommt der Träumer her."

Dody zuletzt kommt Einer wieder, Königlich in Himmelstracht, Den hienieden falsche Krüder Hart verhöhnt und schnöd verlacht; Hinter ihm die rohe Kotte Klirrt mit Nagel, Hammer, Speer, Vor ihm zischts mit giftgem Spotte: "Seht da kommt der Träumer her." Unter schwerem Kreuzesstamme Kommt er blutend und bestanbt, Schweigend gleich dem Opferlamme Senkt er sein erhabnes Haupt; Durch die ausgestorbnen Gassen, Die von allen Freunden leer, Wankt er einsam und verlassen: "Seht da kommt der Tränmer her."

Träumt' er nicht von einem Throne, Nicht von einem Königreich? Und er trägt die Dornenkrone, Blutbespricht und todesbleich! Träumt' er nicht von Lieb und Erieden, Nicht von Edens Wiederkehr? Und ihm ward ein Krenz beschieden: "Seht da kommt der Träumer her."—

Ta er kommt, und kommt einst wieder, Wann die Bukunst sich enthüllt:
Dann erzittert, falsche Brüder,
Denn die Träume sind erfüllt;
Bebend liegt ihr auf den Knieen,
Eure Herzen klopfen schwer,
Gerne möchtet ihr entsliehen,

"Seht da kommt der Träumer her!"

Rommt im königliden Aleide, Himmlischfremd und göttlichgroß, Angethan mit weißer Seide, Herrlicher denn Salomos, Mit des Vaters Legionen, Mit des Himmels hellem Heer, Um zu strafen, um zu lohnen — "Seht, so kommt der Träumer her." Meigt er dann die hohe Stirne Gnädig end vom Kichterthron? O so kommt, daß er nicht zürne, Eilt und küsset noch den Sohn, Ehe die Posanne schallet, Und die große Wundermähr Donnernd in die Grüfte hallet: "Seht da kommt der Tränmer her."



### Lass mich nicht in Mentchenhände fallen.

2 Sam. 21, 11.

Javid sprach zu Gad: Es ist mir sehr angtt, aber faß uns in die hand des herrn sallen, denn seine Barmherzigkeit ist greß, ich will nicht in der Nenschen hande sallen.

idst in Menschenhände laß mich fallen, Herr, ich weiß, wie Menschentücke thut, Wie die Tanbe in des Geiers Krallen, Wie das Lamm in Tigertatzen ruht; Laß mich fallen, Gott, in deine Hände, teb an mir dein heiliges Gericht, Kenn ich doch den Vater, dem am Ende Ueber seinem Kind sein Kerze bricht.

Nicht von Menschenaugen laß mich schätzen, Welche blind nach Schein und Schimmer gehn, Tückisch an des Nächsten Fall sich letzen, Gierig nach des Bruders Splitter spähn; Leite mich mit deinem Angesichte, Dessen Flammenblick mein Herz durchblitzt, Doch dess Vateraug mit mildem Lichte Vor dem Fall sein schwaches Kindlein schüft.

Nicht von Menschenzungen laß mich richten, Deren Pfeil am Bielsvorübertrifft, Eitel ist ihr Lob und frommt\_mit nichten, Und ihr Grimm ist gährend Otterngift; Richte mich durchs Wort aus deinem Alunde, Wie ein Schwert durchhaut es Mark und Bein, Aber in die gottgeschlagne Wunde Träuft es mild der Gnade Balsam ein.

Nicht auf Menschenherzen laß mich trauen, Nicht auf Herrengnad und Volkesgunst, Eh will ich mein Korn im Wasser bauen Und mein Hans im goldnen Wolkendunst; Laß mich ruhen, Herr, an deinem Herzen, Unter deinen Flügeln wohnt sichs warm: Selig wer in Frenden dir und Schmerzen Fällt als Kind in deinen Vaterarm.





I'md er geht, sich Gott zu stellen, I'md ihn lehrt Tehovahs Mund Dinge, daß die Ohren gellen Wems in Trael wird kund; I'md die ersten Himmelslichter Dämmern in des Knaben Geist, Daß er als Profet und Richter Bald sein Volk zur Busse weist.

Erennde, mir ists auch gegangen Wie dem Knaben Samnel, Als vom Seelenschlaf umfangen, Ich vernahm des Herrn Befehl: Unversehns am stillen Orte Klangen mir im Herzen tief Fremde, unerhörte Worte, Doch ich wußte nicht, wer rief.

Ging zu Menschen in die Schule, Denn ich war ein thöricht Kind, Lief zu irdscher Weisheit Stuhle, Doch die war wie Eli blind, Lag wie Eli halb im Schlummer, Hörte meine Erage kaum, Sprach: du machst dir eitlen Kummer, Schlasse nur, es war ein Traum.

Und ich ging und warf mich nieder, Tränmte fort mit Geist und Seel, Aber immer klang es wieder Durch das Dunkel: "Samuel!" Da zu mitternächtger Stunde Ward mirs wie vom Blitze klar: Aleusch, das kam aus Gottes Alunde, Gelf, stell ihm dich selber dar! Und nicht Menschen ging ich fragen, Nein vor Gottes Augesicht Nieder warf ich mich mit Bagen, Und ich träumte länger nicht, Und in nächtlich stillen Stunden Sprach der Herr zu seinem Lind Geistertöne, himmelskunden, Welche unaussprechlich sud.

Donnerworte heilger Alahung, Die kein irdscher Richter spricht; Wonnelante selger Ahnung, Die durch Erdennächte bricht; Was kein Alenschennund gelehret, Was kein Alenschengeist erdacht, Hat mein Herz vom Herrn gehöret In der stillen Alitternacht.



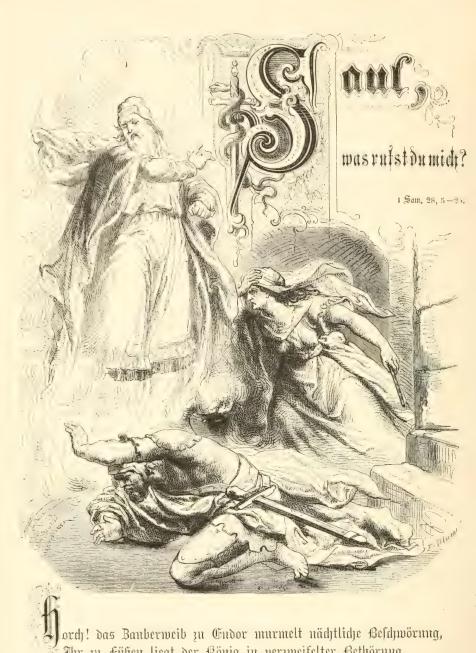

ordy! das Banberweib zu Endor murmelt nächtliche Beschwörung, Ihr zu Eüssen liegt der König in verzweiselter Bethörung, Statt des Purpurs deckt die Glieder des gemeinen Kriegers Rock, Mit dem Stanbe mischt sich schmählich sein gesalbtes Hauptgelock. Kränter dampfen in der Pfanne; wirkt er schon, der Zanberfrevel? Unterirdsche Thore donnern, aus dem Boden flammts wie Schwefel, Aus dem Boden steigts wie Uebel, der sich leise zieht und ballt, Lang und langsam sich entfaltet zur entsehlichen Gestalt.

Aber nicht im Banberkreise, sieh! er steht dem Weib im Rücken! Schandernd wendet sie das Antlik, starrt ihn an mit wilden Blicken; Die Betrügerin betrogen! nicht ihr Werk ist, was sie schaut. Dieser kommt aus andern Welten: "Samuel!" so schreit sie laut.

In er ists, den du gernsen, sieh, o König, sieh den Alten! Drohend schant ein Geisterantlitz aus des Priestermantels Falten, Sind es nicht die alten Büge? ists der Blick nicht den du kennst? Furchtbar war er dir im Leben, dreimal furchtbar als Gespenst!

Wie ein Stern aus Winternebeln brennt sein Auge trüb und traurig, Wie ein Sturm aus Eelsenklüften handyt er Worte hohl und schaurig: "König Saul, der mich gerusen, warum störst du meine Unh? Warum weckst du mein Gebeine frevelnd aus der Todtentruh?"

"Da ich lebend dir gerathen, predigt ich verschlossnen Ohren; Umn ich bin im Born gestorben, hast du mich umsonst beschworen; Sitzt ein König stolz im Glücke: wenig gilt ihm ein Proset, In der Noth ruft man die Todten; — König Saul, es ist zu spät!"

"Standst du mit dem Herrn im Himmel weiland nicht im Gnadenbunde? Warum rufst du denn zu Hilfe Geister aus dem Höllenschlunde? Hat ein Mensch den Baum zerrissen zwischen sich und seinem Gott: Strickt um ihn die Baubernetze Geisterspuck und Teuselsspott."

"Seit du Gottes Bucht entlanken, ist sein Heil von dir gewichen, Seit dein hoher Geist gesunken, ist dein schöner Stern erblichen, Seit du Gottes Wort verachtet um den Ranb von Amelek, Heftet sich an deine Eersen Höllenangst und Todesschreck." "König Saul, dein Stern geht unter und verwirkt ist Kron und Leben; Did wird Gott und all die Deinen in der Heiden Hände geben; König Saul, fahr wohl auf Erden, morgen wirst du bei mir sein!" Sprichts und schwindet wie ein Nebel, und die Beiden sind allein.

Leblos liegt der Eürst am Boden, schon entstoh sein Geist dem Leibe; Wie ein Kind wird er gepfleget vom erschrocknen Banberweibe, Wie ein Kind gespeist, getränket; — dann in alter Heldenkraft, Seinen Todesgang zu gehen, hat er sich emporgerafft.

Ob den Bergen von Gilboa grant ein Morgen, trüb und düster, Ind im Morgenrothe funkeln tausend Speere der Philister; Eh der Abend niederdämmert, liegt der König todeswund, Um ihn her drei Heldensöhne, auf Gilboas blutgem Grund.





# Du bist der Mann!

1 820, 12, 7,

Da fprach Rathan gu David: Du bill ber

n bist der Mann — du hast dich selbst gerichtet! Spricht Nathan, der Profet, Bum blutbefleckten König, der vernichtet Vor Gottes Antlik steht: Du bist der Mann, dem du den Stab gebrochen, Dent du im Grimm das Urtheil schon gesprochen: "Ein Kind des Todes ist, wer das gethan!" — Du bist der Mann!

Du bist der Mann, der nimmersatt dem Armen Sein einzig Schäflein stahl, Und seinen Lüsten gerzlos, ohn Erbarmen, Es schlachtete zum Mahl!

Du, David, den der Herr von Saul errettet, Alit tausend Gnaden an sein Berg gekettet, Du, der zur Harfe fromme Psalmen sann, — Du bist der Alann!

Du bist der Mann — o hör es, meine Seele, Halt nicht zu rasch Gericht; Vergiß im Grimm bei deines Bruders Fehle Der eignen Sünde nicht!

Vor deinem Aug — die Früchte und die Chaten! In deiner Brust — die Keime und die Saaten! In fremder Schuld sieh deine eigne au: Du bist der Alann!

Du hist der Mann, der heute fromm begeistert Vor Gott die Harse spielt, Und morgen schnöd, von Fleisch und Elnt bemeistert, Im Stand der Erde wühlt! Bu Davids Chbruch, Petrus falschem Eide, Bu Indas Kuss und Kains Bruderneide, Bu jedem Frevel irgendwo und wann Du bist der Mann!

Du bist der Mann, denn in des Herzens Grunde Schläft jede böse Lust, Ilnd wenn die Lust empfing zur schlimmen Stunde, Dann steigen aus der Brust Arge Gedanken, sinstre Ungeheuer, Spein Gift und heischen Blut und hauchen Feuer, Das Leib und Seele dir verzehren kann; Du bist der Alann!

On bift der Mann, und ständst du hoch in Gnaden, Wie Davids fürstlich Haupt,
Sprich nimmermehr: Was kann der Feind mir schaden?
Leicht ist ein Kranz geraubt!
Te höher dich die Huld des Herrn gestellet,
Te lieber dich die List des Argen fället;
Oft schloß im Fleische, wer im Geist begann:
Du bist der Mann!

Du bist der Mann! — ja Herr, ich geb mich schuldig, Denn meine Schuld ist groß; Herr, Herr, barmherzig, gnädig und geduldig, Sprid mid in Gnaden los! Willst du mid nicht, Barmherziger, erretten, Wer löset mid von meiner Sünde Ketten, Wer nimmt von meiner Seele mir den Bann? — Du bist der Alann!

Du bist der Mann, der meine Schuld will büssen Am blutgen Marterholz, Du bist der Mann, dir werf ich mich zu Füssen, Dahin ist all mein Stolz; Herr, heile mich von meinem Sündenschaden, Herr, stärke mich mit deinem Geist der Gnaden; Du, der am Krenz den großen Sieg gewann, Du bist der Mann!

# "Wehe mir, ich bin unreiner Bippen!"

(Zur Predigerweihe.)

Jesains, 6, 1-8.

Jeilig, heilig singen

Ihrem Herrn die Seraphim,
Hüllen in die Silberschwingen
Bebend ihr Gesicht vor ihm;
Ihre Geisterangen wagen
Sidy nicht auf zu seinem Licht,
Ihre Engelslippen zagen,
Wenn ihr Mund das "Heilig" spricht.

Herr, an des Altares Stufen Anie auch ich, dein schwacher Anecht, Den zum Boten du berufen An ein sündiges Geschlecht; Aber weh, wie soll ich stehen? Aleine Lippen sind nicht rein, Wo die Engel schier vergehen, Wie kann ich dein Benge sein?

Mit den blöden Sünderangen, Trüb vom Schein des Erdentands, Kann denn ich zu schauen tangen Deiner Wahrheit Himmelsglanz? Mit den schnöden Sünderhänden, Von der Erde Kram bestanbt, Sakrament und Segen spenden — Iks dem schwachen Knecht erlanbt? Weh! und diese Sünderlippen, Noch vom Kelch der Erenden seucht, Welchen zu vergnügtem Nippen Schmeichelnd mir die Welt gereicht, Dürsen sie ein Wörtlein wagen, Dreimal Heilger! deines Unlyms? Dürsen sie die Perle tragen Deines Evangelinms?

Die zerrissene Drommete, Gibt sie auch noch hellen Ton? Und ein sündiger Profete, Darf er keck den Sündern drohn? Die beschmuckte Brunnenmündung, Spendet sie gesunden Trank? Tangt zu reiner Heilsverkündung, Wer noch selbst am Trrthum krank?

Uimm zurück die heilge Würde, Ruf mich nicht ins Botenamt, Das mich drückt als Centuerbürde, Das wie Feuer mich durchflammt; Oder foll dein Knecht nicht dienen Dir zur Schmach und ihm zur Pein: Alust du selbst sein Herz entsühnen, Selber ihm die Lippen weihn.

Haft den Seraph du gesendet Alit der Kohle vom Altar, Als Tesaias glanzgeblendet In den Stanb gesunken war, Der die Lippen ihm berührte, Daß der Fluch der Sünde wich, Daß er Geist und Fener spürte: "Herr, hie bin ich, sende mich!" Schick auch mir den ernsten Engel, Der das Gnadenwunder thut, Aleine Flecken, meine Mängel Sühnet mit der Himmelsglut; Nicht die Lippe nur zu rühren, Nicht die Bunge nur zu weihn: Ads, besleckt sind Herz und Nieren Ind vergiftet Alark und Bein!

Deine Liebe, Ewigtrener, Die durch alle Himmel flammt, Deine Liebe sei das Fener, Das mich sühnt fürs heilge Amt! Busse sei die heiße Kohle, Die die Lippe mir besprüht Und vom Haupte bis zur Sohle Länternd all mein Ich durchglüht!

So, von deiner Lieb entzündet, Kein gewaltiger Profet, Unr ein Herold, der verkündet Seines Königs Majestät, Selbst ein Sünder, will ich rufen: Sünder, kommt ins Gnadenreich! Kniet nur an den letzten Stufen, Ihr mit mir und ich mit ench!

Tang ich nicht zum scharfen Schwerte, Lenchtend in der Geisterschlacht: Wenn dein Geist, o Herr der Heerde, Unr zum Stabe "Sanst" mich macht! Bin ich keine Kriegsdrommete, Der die Maner Terichos springt: Brauch mich nur als Hirtenslöte, Die auf Bethlems Flur verklingt!

Liehe ich bin des Ferry Magd.

Inc. 2, 34.

Maria aber fprach: fiehe ich bin bes herrn Utago : mir gefchehe, wie bu gefagt hall

och wogts von Liliendüften Im stillen Betgemach, Noch hallt in goldnen Lüften Der Gruß des Engels nach, Noch kniet Maria schweigend Und sunt was er gesagt, Und spricht vor Gott sich neigend: In bin des Herren Magd.

Was will die Wunderkunde? Ists Trübsal oder Glück? Noch fast sie nicht zur Stunde Ihr göttliches Geschick; Unr Eines bleibt ihr stehen, Wieviel das Herz auch fragt: Sein Wille soll geschehen, Ich bin des Herren Magd.

O selig, so zu denken,
O selig, so zu thun;
Er mag mein Schifflein lenken,
Ich will im Schoos ihm ruhn;
Seis Wonne, sei es Wehe,
Was mir sein Bote sagt:
Sein Wille nur geschehe,
Ich bin des Herren Magd.

Wenn hent mit eitel Freude Sein Engel zu mir käm' Und brächt ein Brautgeschmeide, Ein fürstlich Diadem, Ein Glück, das nie zu hoffen Mein schüchtern Herz gewagt, Ich spräche süß betroffen: Ich bin des Herren Magd.

Und wenn in meine Kammer Sein Trancrbote tritt Und bringt mir Leid und Tammer Und Krenz und Thränen mit: Alein Alund soll stille schweigen, Ob andz das Herze klagt Ich will dem Krenz mich beugen, Ich bin des Herren Alagd.

Weckt mich aus Kinderträumen Sein ernstes Vaterwort, Ruft aus vertranten Räumen Mich in die Fremde fort: Ich will die Heimat lassen, Will froh und unverzagt Au seiner Hand ihn fassen, Ich bin des Herren Magd.

Soll still mein Lenz versließen: Ich wills zufrieden sein, Will meine Blumen gießen Im trauten Kämmerlein, Und ob nach meiner Klause Kein Mensch noch Engel fragt: Hab ich doch ihn im Hause, Ich bin des Herren Magd. Stammt' ich von hohen Ahnen, Aus königlichem Blut: Maria soll mich mahnen An stillen sanften Muth; Was helsen mir Tuwelen, Rubinen und Smaragd, Fehlt mir der Schnunck der Seelen: Ich bin des Herren Magd.

Alüst ich als Magd mich mühen Um kärglichen Gewinnst, Am niedern Ort verblühen In fremdem Hans und Dienst; Ob nächtlich mit der Uadel Mein Einger wund sich plagt, Doch bleibts mein Erb und Adel: Ich bin des Herren Alagd.

So sei mein Herz und Leben In Wonne wie in Welz Unr deinem Dienst ergeben, O Vater in der Höhz, Ind wenn mein Grab einst grünet, So sei mirs nadzgesagt: Sie hat getren gedienet, Sie war des Herren Alagd.



### Ich sende ench!

Manh. 10, 16-20.

dy sende cudy; gelyt hin, ihr meine Bwölse, Erobert mir die Welt; Idy sende cudy wie Schase unter Wölse, Wehrlos zieht ihr ins Feld; Dody wandelt muthig eure Bahnen, Ihr ziehet mit geweihten Fahnen; Steht wider euch des Satans ganzes Reich: Ich sende euch!

Ich sende ench; ich bins, der Herr und Meister, Der ench vom Netz berief;
Ich sende ench, ich bins, der Fürst der Geister, Das ener Vollmachtsbrief;
Und sperrt man Thüren euch und Gassen,
So sprecht: wir könnens doch nicht lassen,
Gott wills, drum Platz, o Welt; o Hölle slench!
Ich sende ench!

Ich sende end; die Welt wills nicht erlanben, Drum seid wie Schlangen klug; Doch haltet rein die Flügel gleich den Tanben, Fromm, ohne Falsch und Trug; Laßt sehn den Stamm, aus dem ihr stammet, Laßt sehn den Geist, von dem ihr stammet; O Kindlein, stellt ench dieser Welt nicht gleich: Ich sende ench! Ich sende ench; geht in der Weisen Schule, Last leuchten dort mein Licht; Ich sende ench; steht vor der Kürsten Stuhle, Und predigt mein Gericht; Wen ich gesandt, soll muthig zengen, Vor keinem Baal die Kniese bengen, Weg Menschenfurcht, Vernunftbedenken weich! Ich sende ench!

Ich sende end; sie werden end verdammen, Gleichwie sie mir gethan;
Ich sende ends in Kerker, Blut und Flammen, Doch gels ich selbst voran,
Und schlägt die Welt ends einst mit Ruthen,
Dann denkt an eures Königs Bluten;
Ich, der am Fluchholz blutig hing und bleich,
Ich sende ench!

Ich sende end; sorgt nicht was ihr sollt reden,
Ich geb ench meinen Geist,
Der wunderbar die Bunge löst den Blöden Und Thoren unterweist;
Er gibt zu rechter Beit und Stunde
Dem Geist ein Licht, ein Wort dem Alunde;
Beuch, kleine Schaar, mit meinem Segen zeuch,
Ich sende ench!

Idy sende endy und werd endy einstmals rusen
Bu meiner Sabbatruly,
Dann tritt entzückt an meines Thrones Stufen
Der trene Anecht herzu;
So groß der König, dem ihr dienet,
So reich der Kranz, der für endy grünet;
Hier Kampf und Krenz und dort das Himmelreich:
Ich sende endy!

### "Mer nicht wider uns ist, der ist für uns."

Fuc. 9, 49, 50

Id antwortete Johannes und fprach: Meister, wir faben einen, der trieb die Teufel aus in deinem Namen, und wir wehreten ihm, denn er folgte dir nicht mit uns. Und Jesus sprach zu ihm: Wehret ihm nicht, denn wer nicht wider uns ift, der ist für uns.

wehret ihr den Brudernamen Dem Tünger, der mit endy nicht geht? Was lästert ihr den guten Samen, Den eure Hand nicht ausgesät? Ein großer Herr braucht manches Knechtes, Viel Hände kämpfen für sein Reich, Und im Gedränge des Gesechtes Ist für euch, wer nicht wider euch.

Woll sprach dereinst der große Meister: "Wer nicht für mich, ist wider mich;" Er kennt die Seinen, prüft die Geister, Ind nimmer täuscht sein Auge sich; Doch nicht der Tünger seis, der richtet, Der Anecht ist nicht dem Herren gleich, Ihr seid dem mildern Wort verpslichtet: Für euch ist, wer nicht wider euch.

Brauchts denn, um Christi Werk zu führen, Ein pergamentenes Diplom? Dämmt ihr nach euren hänfnen Schnüren Der ewgen Gnade freien Strom? Es fleugt der Geist auf Sturmesslügeln klud geistet, wo er geisten will, klud will er wo sein Werk besiegeln, Bedarfs nicht ener Amtssigill.

Gibts keinen bessern Kannpf zu kämpfen, Als Wortgezänk und Silbenstreit? Gilts nicht des Satans Alacht zu dämpfen In dieser letztbetrübten Beit? O grüßet froh als Bundsgenossen, Wer unterm Kanner Christi sicht; Die dichten Glieder sestgeschhossen! Denn anders gehts zum Siege nicht.

Soll denn der Erzseind lieber siegen, Ch ihr besiegt den Brudergroll? Soll Bions Ban daniederliegen, Ch daß der Nachbar helsen soll? In dieß das heilige Erbarmen? In dieß der stille sanste Geist? Sind dieß die Kleinen, Geistigarmen, Die unser Aleister selig preist?

Bwar wie mein Geist ihn fühlt und fasset, So ist und bleibt er einzig mein, Doch einst im höhern Licht erblasset All meiner Erdenweisheit Schein; Ind sollt ich noch dem Bruder fluchen, Der auch des Geists ein Künklein spürt? Uein, Frieden allen, die da suchen Die Straße, die gen Bion führt!

Blickt auf zu jenen Acthersluren: Ein jeder Stern hat eignes Licht, Doch all die selgen Lichtnaturen Sie stossen und sie drängen nicht; In seinen diamantnen Gleisen Wallt jeder seinen stillen Gang, Das Weltenurlicht zu umkreisen Harmonisch in der Sphären Klang.

Schant hin zu jenen Frühlingsfeldern, Geht hin durchs bunte Slumenreich: Wo ist in Gärten und in Wäldern Gin Blättchen nur dem andern gleich? Doch zankt die Rose mit den Nelken, Die Eiche mit den Buchen nicht, Gin jedes weiß: wir blühn und welken In Einer Sonne mildem Licht.

"Wir blühn und welken," ja verwelken Wird viel, was heute steht im Flor; Auch eures Kirchenthums Gebälken Steht noch ein Tag des Borns bevor; Was Silber, Gold und Edelsteine, Was Holz und Hen und Stoppel war, Einst machts der Herr im Flammenscheine Des Weltgerichtes ofsenbar.

So wuchert still mit enern Pfunden, Bis daß der Aleister kommt nach Haus, Und kauft die kurzen Arbeitsstunden Für ewge Freudenernten aus; Der hat dem Herrn wahrhaft gehuldigt, Der seinen Dienst am treusten übt, Doch, daß ein kinecht den andern schuldigt, Das ists, was Christi Geist betrübt.

Lass zwischen dein und meinen Hirten Nicht ferner Bank und Hader sein, Ist doch, um alle zu bewirthen, Die große Erde nicht zu klein; Ist doch kein bittres Haderwasser Das süße Evangelium, Lein Leibgericht für Bruderhasser Des Liebesmahls Absterium.

O sieh die Thorheit Deiner Freunde, Erhabnes Haupt, in Mitleid an, Und ban Dir selber die Gemeinde Undh Deinem ewgen Aleisterplan; Und hältst Du mit verklärten Seelen Die himmlische Kommunion, Dann laß auch unsern Feind nicht sehlen Bur großen Brüderunion!





### Es ist endt gut!

def. 16, 7.

3ber ich fage endi die Wahrfielt. Es ift euch gut, daß ich fingene

s ift endy gut, daß idy von hinnen geh; Iwar ener Herz ist ob dem Wort voll Trauern, Dody himmlisch Gläck exblüht aus Erdenweh, Und ewig Leben keimt aus Todesschauern; Bum Heil für endy und Viele fließt mein Blut: Es ist endy gut.

Es ift endy gut: nody kennt ihr enern Herrn Im Geiste nicht, nur im Gewand von Stanbe; Die Aehre reift nur aus verwestem Kern, Es quillt der Wein nur aus zertretner Tranbe; Vom Himmel tauf ich endy mit Geist und Glut, Es ist endy gut.

Es ist endy gut; entwöhnt vom Autterschoos Lernt erst ein Kind die zagen Füsse branchen, Ilnd wem sein Schiff zerbrach vom Windesstoß, Aluß kühn die Brust in wilde Wogen tanchen; In Sturm und Streit erwächst ein Heldenmuth: Es ist endy gut.

Es ift endy gut; jeht könnt ihrs nicht verstehn, Dieweil noch Thränen enren Blick umfloren, Doch dermaleinst sollt ihrs im Lichte sehn, Die Krone bleibt dem Glauben unverloren; Drum Kindlein glaubts, wie weh dem Fleisch es thut: Es ist endy gut.



## Ich habe ench noch viel zu lagen.

Jeh 16, 12 12.

iel nody hab idy endy zu sagen, Dody ihr könnets nicht ertragen, Last midy heim zum Dater gehn, Endy den Tröster zu erstehn."

Gen Himmel wies ich von der Erden, Von dieser Welt ist nicht mein Reich, Richt kommts mit sichtbaren Geberden, Inwendig soll es sein in ench; Ihr aber träumt von irdschem Throne Und sucht den Himmel noch im Staub, Und ach, so lang ich bei ench wohne, Das Ang ist blind, das Ohr ist tanb.

"Viel noch hab ich ench zu sagen, Doch ihr könnets nicht ertragen, Laßt mich heim zum Vater gehn, Ind für ench um Weisheit siehn."

In Denut wusch ich ench die Küße,
In Liebe fließt für ench mein Glut,
Daß wie ich ench ins Herze schließe,
Ihr also auch einander thut,
Ihr aber flucht in meinem Uamen
Und zankt euch noch beim Abendmahl,
Und schmählich keimt der Zwietracht Samen
In der Getrenen kleiner Bahl.

"Viel noch hab ich end zu sagen, Doch ihr könnets nicht ertragen, Last mich heim zum Vater gehn, Ench den Geist der Lieb erstehn."

Ich hab ends von der Welt erkoren,
Als Bengen für mich einzustehn,
Und hent noch habt ihr mir geschworen,
Alit mir bis in den Tod zu gehn;
Ihr aber werdet mich verlassen,
Wie Spren ends vor dem Sturm zerstreun,
Ich werd am Marterholz erblassen,
Verrathen, einsam und allein.

"Viel noch hab ich ench zu sagen, Doch ihr könnets nicht ertragen, Laßt mich heim zum Vater gehn, Ench den Geist der Araft erslehn."

Und wie er spradz, so ists gekommen, Der Meister ging, der Tröster kam, Und dodz, blickt hin auf seine Frommen, Noch immer ists der alte Gram: Noch hängt ihr Herz am Erdenstanbe, Noch zanken sie beim Abendmahl, Matt ist die Liebe, schwach der Glanbe Und klein der ächten Tünger Bahl.

Viel noch hätt ich end zu sagen, Doch ihr mögt es nicht ertragen, Laßt auch mich zum Vater gehn, Und um seinen Tröster slehn.





Duftet süß durchs Haus, Hat sie doch zum Grabe Mich gesalbt voraus.

Lasset mich genießen Barter Liebe Boll, Lasset sie ergießen West ihr Herze voll; Wem die Welt erloschen In der Andacht Glut, Rechnet nicht nach Groschen Seines Danks Tribut.

Arme zu versorgen Habt ihr allezeit, That es heut und morgen, Wie die Noth gebeut; Doch vom Weltgetümmel Gönnt am heilgen Tag Noch dem Geist gen Himmel Seinen Flügelschlag.

Wo als Haiderose
Ein geweiht Gemüth
In der dürren Prose
Dieser Erde blüht,
Tangt, ihr Rechenmeister,
Eure Wage nicht,
Wägt man anch die Geister
Alit dem Marktgewicht?

Wenn mit ihrem Pfunde Fromme Poesse Einer Erdenstunde Himmelsduft verlieh: Ehret ihre Sendung, Dämpfet nicht den Geist, Scheltet nicht Verschwendung Was den Schöpfer preist. —

Senke nicht erschrocken Dein beschämt Gesicht In ergosne Cocken, Fürcht, o Weib, dich nicht; Mag dich immer schelten Die verkehrte Welt: Christus wird vergelten, Was ihm wohlgefällt.

Adh, nicht oft begegnet Lieb ihm hier zu Land; Darum sei gesegnet, Milde Eranenhand, Narde, die so reichlich Duftend ihn umfloß, Locke, die so weichlich Trocknend ihn umschloß!

Sei es arm und wenig, Was dein Herz gethan: Er, dein großer König, Blickts in Gnaden an, Der zur Wittwengabe Mild sein Aug gewandt, Hat bei kleiner Habe Eroße Lieb erkannt.

Nody in Krenzeshöhen, Nody in Grabeskluft Wird ihn füß umwehen Dieser Narde Duft; In der Engel Chören, Königlich verklärt, Wird er die noch ehren, Die ihn so geehrt.

Wo man je wird melden, Was der Herr vollbracht, Da wird mit dem Helden Auch der Magd gedacht, Die zum namenlosen, Martervollen Streit Ihm den Weg mit Rosen Liebend noch bestreut.

#1



### Auch du, mein Sahn?

Bud er mandte fich und face. Petrum an

udy du, mein Sohn, — so klangs aus Cüsars Alunde Im tiesen Schmerzenston, Eh aus der dreiundzwanzigsachen Wunde Sein Heldengeist entstohn, — Auch du, mein Brutus, der mich nie betrübet, Den zärtlich wie ein Vater ich geliebet, Gibst mit dem Dolch mir meiner Liebe Lohn Auch du, mein Sohn?

Andy du, mein Solju? — mit Pfeileswiderhacken Trifft ihn das milde Wort,

Wie Geisterstimmen sicht es ihm im Nachen, Tagt ihn von Ort zu Ort, Amranschet ihn im Wellenschlag der Aleere, Amslüstert ihn im Schlachtgeklirr der Speere, Wie Donner hört ers bei Philippi drohn: Anch du, mein Sohn?

Andy du, mein Solyn? — so sprady mit heilgem Leide Dereinst ein andrer Held, Als ihm von arger Pharisäer Neide Sein Artheil ward gefällt. Da sie ob ihm zum blutgen Kathe sitzen, Aus hundert Augen Dolche nach ihm blitzen, Da klagt er eins nur unter Haß und Hohn: Auch du, mein Sohn?

Andy du, mein Solyn? mein Petrus, der geschworen: Nein Herr, Dich laß ich nicht! Du bists, der keck vor seines Meisters Ohren Den frischen Eidschwur bricht, Der ihm den Dolch ins treue Herz gestochen, Alt frechem Mund: "ich kenn ihn nicht" gesprochen; Ist dieß dein Eid, dieß meiner Liebe Lohn? Auch du, mein Solyn?

Andy du, mein Sohn? er spricht es ohne Worte, Mit einem stummen Blick, Der Blick schlägt ein und ruft zur Gnadenpforte Den irren Sohn zurück; Er wankt hinaus durch nächtlichstille Gassen, Weint bitterlich und kann sich nimmer fassen, So rührend klagts vom ewgen Gnadenthron: Andy du, mein Sohn?

Andy du, mein Solyn? so ruft des Heilands klage Nody mandy verlornem kind, Und malynet es an alte goldne Tage, Die längst vergessen sind; Verninnnst du nicht sein leises Liebeslocken, Gleichwie im Wald von fernen Heimatglocken Der irre Wandrer einen schwachen Ton: Andy du, mein Solyn?

Andy du, mein Sohn? was ward aus jenem Knaben, Der am Altare stund, An Leib und Seel geschmückt mit edlen Gaben? Wie branchtest du dein Pfund? Das Vatergut — ach! umgebracht mit Prassen, Das Vaterhaus — vergessen und verlassen, Und Chränen jeht und Träber nur dein Lohn! Auch du, mein Sohn?

Andy du, mein Sohn? o laß dein Herz durchbohren Von jenem Liebesblick! Ob vieles and, nicht alles ist verloren: Die Gnade bringts zurück; Die Gnade ruft, o hör ihr leises Rufen, Sink weinend hin an ihres Thrones Stufen, Dann klingts in andrem, in versöhntem Con: Andy du mein Sohn!



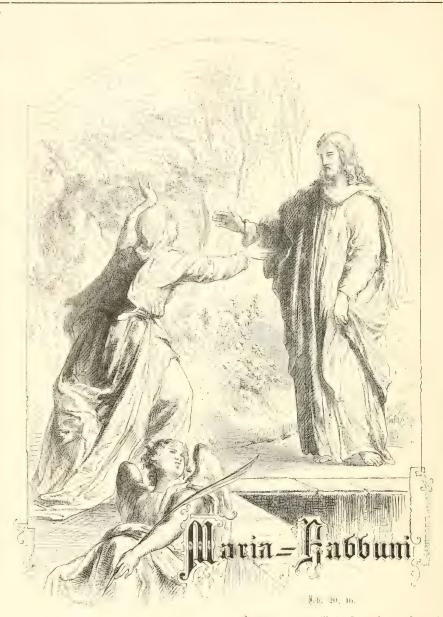

Spricht Jefus gu ihr; Maria! Da wandte fie fich um und ipricht gu ihm; Rabbuni! Das fieifte Meifter.

,.Qaria"!

aria! ganz entschwunden It dir des Freunds Gestalt, Dem du in heilgen Stunden So selig nadzgewallt, Dem du in heisser Rene Dereinst zu Lüssen sankst, Und noch voll Schmerz und Trene Den Kreuzesstamm umschlangst?

- Maria!

Maria, so umfloren
Die Chränen dein Gesicht,
Dass du im Wahn verloren
Didy selbst und all dein Licht?
Wach auf, o Herz, und klimme
Hervor aus deiner Gruft,
Vernimm des Freundes Stimme,
Der didy bei Namen ruft:

- Maria!

Maria, Himmelsboten Hab ich vorausgesandt: Was sucht ihr bei den Todten Den, der vom Grab erstand? Und glanbtest du die Kunde Von Engelslippen nicht, So trane meinem Alunde, Hör, was dein Heiland spricht:

- Alaria!

Maria! tranter Name, Den meine Seele liebt, Unzählig ist der Same, Den mir mein Vater gibt, Dody unter Millionen Der Aleinen bleibst du mein, Umjandzt von Legionen Der Engel, denk ich dein,

- Maria!

Maria — nicht umfassen
Darsst du für jeht mein Knie,
Die Welt muß ich verlassen,
Du bleibst im Stanbe hie,
Doch an des Thrones Stusen
Rach trenem Pilgergang
Will ich dir wieder rusen
Bu seligem Empfang:

- Alaria!

Maria! meine Brüder Sely idy im Tammer stehn; Gely hin und sage wieder, Daß du den Herrn geselyn! Der fromme Osterglaube Soll alle Welt erfreun; Fleug auf, du sollst die Tanbe Mir mit dem Gelblatt sein!

— Maria!

1000

#### "Rabbuni!"

Rabbuni, — dir zu Füßen Siely deine arme Magd, Siely meine Thränen fließen, Weil mir das Wort versagt: Wie soll ich dich empfangen, Du großer Sieger du? Mein Elend ist vergangen, Alein Herze jandzt dir zu:

- Rabbuni!

Rabbuni, konnt ich kennen Dein strahlend Angesicht? Die Wunden seh ich brennen In goldnem Glorienlicht; Bist du der Mann der Schmerzen, Das Lamm von Golgatha, Dem ich aus offnem Herzen Den Blutstrom quellen sah?

- Rabbuni!

Kabbuni! — ja geblieben Bist dus, der Menschensohn; Das ist ja noch der lieben, Der alten Stimme Ton; Ein Wort aus Deinem Alunde Sprengt jedes Herzens Thor Und hebt vom Höllengrunde Ins Himmelslicht empor!

- Rabbuni!

Rabbuni, Herr und Aleister, Vor dem der Erdkreis kniet, Alagnet, zu dems die Geister Alit Wunderkräften zieht, Alein Gärtner, der vom Stanbe Die welke Blume hebt, Alein Lels, zu dem die Tanbe In Sturm und Wetter schwebt:

- Rabbuni!

Rabbuni! adj umschlingen
Will didj mein selmend Herz,
Und dir auf Engelsschwingen
Plachsliegen himmelwärts;
Dody sind wir noch geschieden
In dieser untern Welt;
Ich wall im Stanb hienieden,
Du throust im Sternenzelt:

- Rabbuni!

Rabbuni! — zu den Brüdern Will ich denn Boten gehn, Will dienen deinen Gliedern, Bis ich das Haupt soll sehn, Bis nach getrenem Wallen Der Glanbe wird gekrönt, Und dir in Himmelshallen Alein Frendengruß ertönt:

- Rabbuni!





s ist der Herr! hört ihr das Glaubenswort Dom See Genezareth? O sprechets nach, daß es von Ort zu Ort Durch alle Lande geht; The müßt ihn doch den Herren nennen, Ind alle Welt solls noch bekennen: Es ist der Herr!

Es ist der Herr! kein Segen ohne ihn, So viel ihr sorgt und wacht! Ich warf das Nech, umsonst war mein Bemühn Die lange, bange Nacht; Vom Abend weint ich bis zum Morgen, Und schafste nichts mit meinen Sorgen; Es ist der Herr!

Es ist der Herr! wahrhaft ist sein Gesetz Und selig sein Gebot; Bur Rechten warf ich auf sein Wort mein Netz, Und aus war alle Noth; So selig führt auf Erden Keiner, So königlich belohnt nur Einer: Es ist der Herr!

Es ist der Herr! schon lange steht Er da, Doch wähnt ich, Er sei fern, Nacht wars in mir, mein trübes Auge sah Noch nicht den Morgenstern; Gottlob, mur hat es ausgedunkelt, Der Glaube glüht, die Sonne funkelt: Es ist der Herr!

Es ist der Herr! Tohannes hats gesehn; O edler Glaubensfund! Der sanste Geist vernimmt der Gnade Wehn Im stillen Herzensgrund: (D) such auch du im stillen Grunde, Dann tönt auch dir die frohe Kunde: Es ist der Herr!

Es ift der Herr! ins Meer wirft Simon sich; O schöne Liebesglut! Hinweg, mein Gott, was trennet mich und dich, Hinan durch Glut und Flut! Mit Frenden geh ich durch die Wogen, Ich weiß ja den, der mich gezogen: Es ist der Herr!

Es ist der Herr! die Andern solgen nach: O frommer Herzenszug! Die stille Trene solget allgemach Dem ersten Liebesslug; Gilts auch noch manche Ruderschläge, Getrost, wir sind auf rechtem Wege: Es ist der Herr!

Es ist der Herr! so kommet nun herbei Und seizet endz zum Mahl; Er speiset endz mit Gnaden mandjerlei; Heran von Berg und Thal! O lieblich sind des Heilands Feste Und hochgesegnet seine Gäste: Es ist der Herr!

Es ift der Herr, nun fragt man ihn nicht mehr: Wer bift, was schaffest Du? Was Er anch thut, es ist doch immer Er, Drin hat der Glaube Ruh; Ob Er nus züchtigt oder segnet, Im Sonnenschein, im Sturm begegnet: Es ist der Herr! Es ist der Herr! zwar selge Stunden mur Erquickt mich seine Huld: Noch sesse, mur Geduld! Einst schaust du ihn von Angesichte, Und jubelst laut im ewgen Lichte: Es ist der Herr!







hanna, hall du mich fieb?

ast du mich lieb? Simon Tohanna höre, Dein Heiland fragt am See Tiberias; Haft du mich lieb? Simon Tohanna schwöre! Dody ely du schmörest, seine Frage fas: Er fragt so tren mit väterlichem Alunde, Sein heilig Ang durchschaut dich bis jum Grunde, Simon Tohanna, warum blickst so trüb? Hast du mich lieb?

Haft du mich lieb? wohl haft du dich vermeffen: Wenn alle untren werden, bleib ich tren! And dody, und dody — hast deines Schwurs vergesten, Den Herrn verleugnet ohne Scham und Schen! The das der Fels, den ich mir selbst erkoren,

— Ist das der Petrus, der so hoch geschworen, Der sich auf Tod und Leben mir verschrieb? Hast du mich lieb?

Haft du midy lieb? idy will nicht mehr verlangen, Unr eines frag idy: haft midy wieder lieb? Komm, armes Kind, komm trockne deine Wangen, Gib mir die Hand, dein renig Herze gib! Berstoßnes Rohr, idy will didy nicht zerknicken, Glimmendes Docht, idy will didy nicht ersticken, Wenn glostend nur ein Fünklein übrig blieb! Hast du midy lieb?

Hein Tody ist sanft und leicht ist meine Cast; Hein Tody ist sanft und leicht ist meine Cast; Hat dir nicht gute Waide stets gegrünet, Wo du dich meinem Stab vertrauet hast? Den Hirten, der vom Abgrund dich gerettet, Auf seine Achsel freundlich dich gebettet, Den in den Tod um dich die Liebe trieb — Hast du mich lieb?

Haft du midy lieb? — so waide meine Schafe, Geretteter, sieh da dein Retteramt; O edle Busse, wonnevolle Strafe Dem Sünder, der von Dank und Liebe flammt; Du irrtest selbst, so suche die Verirrten, Du fandst den Herrn, so führ auch sie zum Hirten, Hüt ihm die Heerde vor dem Seelendieb! Hast du midy lieb?

Hast du mich lieb, so waide meine Lämmer: Die Aleinen bind ich dir zuerst aufs Herz, Sie gehn noch zwischen Nacht und Licht im Dämmer; Führ sie auf grünen Anen sonnenwärts! Haft du mich lieb, so liebe mich in diesen, Was du den Kleinen thust, ist mir erwiesen; Brennt nicht dein Herz von mütterlichem Trieb? Hast du mich lieb?

Haft du midz lieb? ein Andrer wird didz gürten Und führen, wohin Fleisch und Blut nicht will; Die Heerde wird man schlagen wie den Hirten; Simon Tohanna, hältst du dann mir still? Die Liebe mögen Ströme nicht ersäusen, Die Liebe dürsen Flammen nicht ergreisen, Sie preist den Herrn noch unterm Henkershieb; Hast du mich lieb?

Haft du midy lieb? — Du weißest alle Dinge, Du weißt, o Herr, was meiner Liebe fehlt; O daß dein himmlisch Fener mich durchdringe, Dein Liebeshauch mein todtes Herz beseelt! Schreib mir ins Herz die große Heilandsfrage, Und gib, daß ich gebeugten Simies sage: Ich hab dich oft betrübt; vergib, vergib, Ich hab dich lieb!





#### Er stirbet nicht!

Hob. 21, 23.

Da ging eine Rede aus unter den Brudern: "Diefer Jünger flirbet nicht."

r stirbet nicht, der Tünger, den ich liebe,
Tohannes stirbet nicht;
Ob auch Ternsalem in Stand zerstiebe,
Roms Kaiserstuhl zerbricht:
Auf Bions Schutt und Romas Trümmern Wird nen der Herr sein Haus sich zimmern;
Wer seiner Kirche dienet als ein Licht,
Der stirbet nicht!

Er stirbet nicht, der Tünger, der mich liebet, So mancher Sturm ihn trifft, Oh ihr ihn auch aufs wüste Patmos triebet Und tränktet ihn mit Gift: Ihn decket seines Heilands Gnade, Daß ihm kein Gift der Schlangen schade, Daß ihn vergebens Tod und Höll ausicht; Er stirbet nicht!

Er stirbet nicht; wenn ich will, daß er bleibe, Was gehts dich an, o Welt? Wenn ich ihn in das Buch des Lebens schreibe, Wer ist es, der ihn fällt? Komm an, o Welt, mit deinen Tücken, Komm an, o Tod, mit deinen Stricken, Der Fürst des Lebens decket ihn und spricht: Er stirbet nicht! Er stirbet nicht, nur müst ihrs richtig fassen: Wenn einst sein Stündlein schlug, Dann wird auch er in meinem Arm erblassen Und schließen enern Bug; Der treue Anecht von hundert Tahren Liegt still in seinen Silberhaaren, Darein die Liebe ihm den Lorbeer slicht, Doch stirbt er nicht!

Er stirbet nicht, sein Geist auf Adlersslügeln Schwingt sich zu mir empor, Bur Bionsburg, zu den saphirnen hügeln, Bum obern Priesterchor; Die neue Stadt, von Gott erbanet, Die er entzückt im Geist geschauet, Betritt er mit verklärtem Augesicht, Er stirbet nicht!

Er stirbet nicht! Nein, Herr, wen Du erkoren, Der wird den Tod nicht sehn, Wen Du aus Geist und Wasser neugeboren, Kann nicht verloren gehn; O laß in seligem Genügen An Deiner Brust mich ewig liegen, Und sprich zu mir, wenn einst mein Auge bricht: Du stirbest nicht!





Alein theurer Leste, Paulus raset nicht, Er spricht vernünftige und wahre Worte, Was ich entzückt geschant im Himmelslicht, Das ists, wovon ich zeug am dunkeln Orte.

"Du rasest, Paule, nie hab ichs gesehn, Das Licht, so bei Damaskus dich umblihet; Du schwärmest, Freund, ich kann ihn nicht verstehn, Den frommen Wahn, der dein Gehirn erhiket."

Alein theurer Feste, Allen ists bestimmt, Alein Himmelslicht, doch Alle sehns mit nichten, Der Geist nur ist es, der den Geist vernimmt, Ans Gott muß sein, wer Gottes Wort will richten.

"Du rasest, Paule, gels mit deinem Gott, Der schnöd am Krenz verblutet und gestorben; Du schwärmest, Freund, verzeihe meinen Spott: Wann ist ein Gott gestorben und verdorben?"

Den Inden ist das Krenz ein Aergerniss Und eine Thorheit ists den klugen Griechen; Doch wird, gequält vom Sündenschlangenbiss, Alandz stolzer Geist zu diesem Krenz noch kriechen.

"Du rasest, Paule, zwingst du eine Welt? Dein Hänflein Galiläer ist verloren, Schickt seine Weisen Hellas in das Leld, Und Uero seine blutigen Liktoren."

Dreihundert Tahre noch: so wird in Rom Vom Kapitol ein Krenz von Golde schimmern, So ragt in Hellas Tesu Christi Dom Hoch ob der alten Göttertempel Trümmern. "Du rasest, Paule, grünt nicht mandzer Kranz? Du bist fürwahr zu Besserem berusen! Komm, sonne dich in heitrer Ehren Glanz, Ersteige kühn des Nachruhms Tempelstusen."

Mein theurer Feste, Christus ist mein Kulpm, Im seinetwillen rühm ich mich der Schande; Den Kerker macht er mir zum Heiligthum, Bu Ehrenketten diese ehrnen Bande.

"Du rasest, Paule, sieh, dein Haar ergraut, Im Kerker siechst du hin, ein bleicher Schächer, Und küßtest du denn niemals eine Braut, Und kränztest nie mit Kosen deinen Becher?"

Lass fahren hin! — Der änstre Mensch verwest, Der innre wird von Tag zu Tag verneuert, Bis er, vom Leibe dieses Tods erlöst, Dort oben ewge Freudenseste seiert.

"Du rasest, Paule, blutig blinkt ein Beil, Dein granes Haar, du trägst es zum Schaffote; Wo bleibt alsdann dein vielgepriesnes Heil? Was hast du dann für Lohn von deinem Gotte?"

Dann seht er dem getreuen Anedyt aufs Hanpt Als Gnadenlohn des ewgen Lebens Arone, Und den ich nicht gesehn und doch geglandt, Ihn bet ich an im Licht vor seinem Throne.





delefces Claubens bill bu? - Ich bin ein Chrift.

Rate ditsmus.

dy bin ein Christ! so spridzt du keck, mein Lind,

Blickst frisch und froh dabei hinauf zum Lehrer;

Ta, mit dem Alund ist man ein Christ geschwind,

Doch mit der That, mein Sohn, da geht esschwerer;

Alerk auf und lerne, was das heißt und ist:

"Ich bin ein Christ."

Cyrillus war ein Knabe so wie du; Noch lag das Wort vom Krenz in schwerem Banne, Doch Christo führt ihn früh die Alutter zu, Bum Grenel dem noch unbekehrten Alanne; Des muntern Knaben erstes Sprüchlein ist: "Ich bin ein Christ."

Bur Schule geht er, hold an Leib und Seel, Doch wird der junge Beter bald zum Spotte, Wie zwischen Elis Buben Samuel, Wie Toseph unter seiner Brüder Rotte; Er trägts und schweigt; sein Trost im Herzen ist: "Ich bin ein Christ."

Die Alutter Kirbt, o heiser Seelenschmerz! Wer wird nun dich, verwaistes Lämmlein, hüten? Der Vater lockt und droht: ach junges Herz, Wer pflegt nun deines Glaubens zarte Blüten?
 Ihm winkt die Sel'ge, daß ers nie vergißt:
 "Ich bin ein Christ."

Da geht ein Mordbefehl hinaus von Kom, Daß man die Christen fahe, foltre, binde; Cäsarien durchsließt ein blutger Strom, Die Schergen nahn dem Prätor mit dem Kinde, Der fragt ihn ernst: sprich, Knabe, wer du bist? — "Ich bin ein Christ."

— Ein Thor bist du, dein Vater stieß dich aus, Ind nun, so jung, willst du so schrecklich sterben? "• Herr, im Himmel ist mein Vaterhaus, Da droben darf ich bessre Güter erben; Unr zu, ihr Henker, handelt wie ihr müßt: Ich bin ein Christ."

Der Strick wird um sein zartes Fleisch geschmürt, Vielleicht der Richtplack wird den Waghals schrecken! Bum hohen Holzstoß wird er hingeführt, Wo gierig schon die Flämmlein nach ihm lecken, Doch frendig spricht er unterm Mordgerüst: "Ich bin ein Christ."

Der Richter warnt und fleht zum letztenmal, Die Henker weinen, die entmenschten Männer; "Was weinet ihr um meine kurze Qual?" So tröstet sie der fröhliche Bekenner, "O laßt mich heim, nur Pein ist jede Frist; Ich bin ein Christ."

Bur Schlachtbank führt man denn das junge Camm, Cant klagt das Volk, nur er bleibt unerschrocken, Gen Himmel blickt er still am Marterstamm, Die Flamme sengt ihm schon Gewand und Locken, Da tönts noch aus dem Leuer, das ihn frist: "Ich bin ein Christ."

Es ist vollbracht, der junge Heldengeist Hat sich zum Ehrer der Sieger aufgeschmungen, Wo ihm den Kranz ein Bruderengel weist, Wo ihn die Mutter selig hält umschlungen, Und wo sein ewig Lob- und Danklied ist: "Ich bin ein Christ."



### Hve Cäsar, morituri te salutant!

Webr. 12, 1-1.

cil Căsar dir! didy grüßen die da sterben!" So ruft der Gladiatoren rauher Chor; Gleidy wird der Sand mit ihrem Blut sidy färben, Im Tod sidy nody ein Lädyeln zu erwerben, Stellt sidy die Schaar dem Imperator vor.

In weitem Kund mit vollgedrängten Sihen Thürmt sich der Circus auf ins Himmelblau, Der Pöbel kürzt die Beit mit blutgen Wichen Und fünfzigtausend Römeraugen blitzen Voll Mordbegier nach der ersehnten Schau.

Ein Wink, da stürzen die geübten Schlächter Den nachten Leib ins blutge Schwerterspiel, Der Bagende stirbt unter Hohngelächter, Doch Beifallsdonner lohnt den schönen Fechter, Der malerisch im Todeskampse siel.

Entmenschtes Rom! zur Wollust ist das Morden, Die Menschenschlächterei zur schönen Kunst, Das Sterben zum Theaterspiel geworden, Und Nero rührt in schmelzenden Akkorden Die Cither sich zur nächtgen Eenersbrunst.

— Dody sieh, was führt man hent für Gladiatoren Der Schanbegier des lieben Pöhels vor? Nicht Parther sind, nicht Perser hent erkoren, Nicht blonde Tünglinge, am Uhein geboren; Hent ists ein ungewohnter Fechterchor. Sind hier nicht Greise, die zum Kampf sich rüsten? Nicht Mägdein, hold ihr Haupt in Scham gesenkt? Nicht Franen, mit dem Sängling an den Brüsten? Alerk auf, o Rom, hent sterben deine Christen, Die Neros Güte dir zum Schauspiel schenkt!

Still ziehn sie ein in wallendem Gewande, Alit sanftem Schritt, gleich einer Priesterschaar; Sie stehn im Rund, nun fallen ihre Bande, Sie knieen nieder in des Circus Sande, Ihr Psalm ertönet fremd und wunderbar.

Sie grüßen ihren Cäsar, doch nicht jenen, Der in die Hand sein finstres Haupt dort stückt, Nein Einen, der, umjandzt von Harsentönen, Hoch ob der Erde blutigen Arenen Als Friedefürst in goldnen Wolken sitzt.

"Heil Christe dir! dich grüßen die da sterben, Kurz ist der Kampf und ewig ist der Lohn, O selig, wer um deine Krone werben, O selig, wer dein himmlisch Reich darf erben, Uimm unsre Seelen auf, du Gottessohn!"

Sie schaun sich um — und schauen mit Entzücken Den edlen Bengenkreis, der sie umringt, Nicht jenen, der mit mordgewohnten Blicken Im weiten Circus, voll bis zum Erdrücken, Wie eine Riesenschlange sie umschlingt, —

Nein, Engel sinds, die sich herniederneigen, Ein lichter Kreis, ein strahlenvoller Kranz, Alit Kronen winken sie, mit Palmenzweigen, Kopf drängt an Kopf und Reigen sich an Reigen, Bis er verschwebt im goldnen Himmelsglanz. Unmidscher Len, nun schüttle deine Mähne, Die Lämmer Christi schrecket nicht dein Born, Spring an aus deinem Käsig, o Hyäne, Du Königstiger, wehe deine Bähne, Bermalme kecklich Christi Waizenkorn! —

Belm blutge Leichen schleift man aus den Thoren, Doch zwanzig derer, die sie sterben sahn, Sie haben morgen schon zum Kreuz geschworen, Aus Blut wird Christi Kirche neugeboren, Und jeder Sturm sacht frische Klammen an.



Pfafm 2, 10 -12.

n, Galiläer, hast gesiegt!"
So tönt verzweislungsvoll der Ruf
Des Kaisers, der am Boden liegt, Umständt von wilder Rosse Hus; Ihn traf das tödtliche Geschoß Innitten seiner Siegesbahn, Warf blutend ihn vom hohen Ros, Und Stand ist Kaiser Julian.

In stolzer Geist, er hat gesiegt, Der Held vom See Tiberias, Den du bis in den Tod bekriegt, Dem du geschworen ewgen Has; Die Starken werden ihm zum Ranb, Der zu des Vaters Rechten sitzt, Die Stolzen sunken in den Stanb, Von seiner Majestät umblickt.

Schad ists um deinen tapseen Auth; Du ziertest einen Kaiserthron, Du warst ein ächtes Geldenblut, Der herrlichen Cäsaren Sohn; Ein kriechend Heuchelchristenthum Empörte deinen Römerstolz, Da suchtest du dir andern Ruhm Und fluchtest Christi Alarterholz.

Du winktest mit dem Herrscherstab Ein zornig "Halt" dem Beitenlauf, Du wecktest aus dem frischen Grab Die kanm versunknen Götter auf; Sein Haupt erhob der Donnergott, Alars schlug au seinen Heeresschild, Apollo blickte Siegerspott Auf Christi-bleiches Kreuzesbild.

Aus Hainen von Elysum Riesst du die Weisen Griechenlands, Mit Christi Evangelium Bu buhlen um den Siegeskrauz: Da stritt Homeros Harsenklang Mit Davids ernstem Saitenspiel, Und Platos hohe Weisheit rang Mit Pauli Thorheit um das Biel.

Du ließest mit des Christen Gold Die Göttertempel nen erstehn, Du warest allen Kehern hold, Die Unkrant in den Waizen sä'n, Selbst Abrahams verhaßtem Sohn Winkst du mit gnädigem Verland: "Auf Inde, dan zu Christi Holyn Den Tempel nen aus Schutt und Stand!"

Umsonst! — was man am Tage schuf, Erdbeben schlangs bei Nacht hinab; Kein Klenschenwich, kein Herrscherruf Erweckt die Todten aus dem Grab; Umsonst! — der Beiten rollend Rad, Im Schwunge hälts kein Kaiser auf, Und wer sich stellt in Christi Pfad, Den überfährt sein Siegeslauf.

Umsonst! — dein Leben flog vorbei, Gleichwie ein Meteor versliegt; Verzweiselnd klang dein Todesschrei: "Der Galiläer hat gesiegt!" Umsonst! — in der Geschichte Buch Steht schwarzbekrenzt dein Umme da, Beladen mit der Kirche Fluch, O Julian Apostata!

Drum hörts, ihr Großen auf dem Chron, Thr Weisen, nehmt die Weisung an: Auf! eilt und küsset Gottes Sohn Und krenzt nicht seine Siegesbahn, Eh über ench sein Born entbrennt, Eh ihr zermalmt im Stanbe liegt, Und sterbend ener Mund bekennt: "Du Galiläer hast gesiegt!"





# "hatt will's!"

Zur Missionurweihe.

Marc. 16, 13.

ott will es! so rusen die Ritter, Entslammt von der Predigt Gewalt, Daß der Schwur wie ein himmlisch Gewitter Die Kirchengewölbe durchhallt, Und tausend Schwerter, sie blichen, Und tausend Herzen, sie glühn, Das Grab des Erlösers zu schützen, Bum heiligen Lande zu ziehn.

Gott wills — und die Helden, sie scheiden Gelassen vom heimischen Gau, Gott wills und die Schiffe durchschneiden Im Fluge des Oceans Blau, Gott wills! das ertönt als Parole Bur Landung am heiligen Strand, Gott wills! das beschwinget die Sohle Durch der Wüste brennenden Sand.

Und lassen auch Tausende schmachtend The Gebein der Hyäne zum Kaub: Behntausende dringen, nichts achtend, Voran durch den glühenden Stanb: Gott wills! das erhebt wie mit Flügeln, Th Einer zum Tode schon matt; — Da schimmern von röthlichen Hügeln Die Kuppeln der heiligen Stadt.

Gott will es! — die Pilgrime fallen In den Stand mit entzücktem Gesicht, Die Krenzespaniere, sie wallen Im abendlich goldenen Licht; Gott will es! — schon fällen die Lanzen Die Helden zum heiligen Sturm: Gott wills! — die Eroberer pflanzen Das Krenz auf Ternsalems Thurm.

— Die Rittergewaffen verrosten, Längst feiert das Schwert und der Speer, Längst zog zum entheiligten Osten Die Falzue des Kreuzes nicht mehr; Doch gibt es noch heilige Kriege, Gott wills und der Heiland gebeuts: Wer meldet zum Kampf sich, zum Siege? Wo sind sie, die Ritter vom Kreuz?

Wer höret des Heidenthums Klagen? Wen rühret Ternsalems Leid? Wen lüstets, die Seele zu wagen An Gottes untrüglichen Eid: "Dir geb ich die Heiden zum Erbe, Dir schenk ich die Starken zum Kaub!" Wen drängts, daß er Kronen erwerbe Von nimmer verwelkendem Laub?

Es drängt sich die glänbige Menge Im festlichen Gotteshaus; Es wogen die hehren Gesänge Durch die Hallen des heiligen Baus, Von frommer Begeisterung lodernd Erschallet die Predigt vom Kreuz, Bu Christi Ritterschaft fodernd: "Gott wills und der Heiland gebents!"

Siely da! drei blühende Helden, Still treten sie vor den Altar, Bum heiligen Krieg sich zu melden, Und stellen dem Priester sich dar: "Gott will es, wir könnens nicht lassen, Uns dringet die Liebe des Herrn, Der Tammer der Welt, und erblassen — Wills Gott, so wollen wirs gern."

Willkommen, ihr tapfern Genossen, Empfanget die heilige Wehr! Nicht zieht ihr mit Wagen und Rossen, Nicht kämpft ihr mit Bogen und Speer; Unr das Schwert des Geists in die Rechte, An die Linke den Glanben zum Schild — So eilet zum heilgen Gefechte Hinaus in das heiße Gesild.

Gott wills — und die Pilgrime scheiden Getrost von der heimischen Au; Gott wills — und die Schiffe durchschneiden Im Fluge des Oceans Blau: Gott wills — das hilft durch die Brandung Vorüber am tödtlichen Kiff, Das trägt zur gesegneten Landung In den Port das geweihete Schiff.

Wie feierlich grüßen die Palmen, Wie funkelt von Blumen der Strand! Doch seht ihr durchs Dickicht nicht gnalmen Vom Göhenaltare den Brand? Wohlauf denn zum heiligen Streite, Für den Herrn in den seligen Krieg! Bringt Seelen ihm frendig zur Beute: Gott wills und er hilft euch zum Sieg!

Gott wills — das kühl endy wie Schatten In Afrikas brennendem Sand, Das stärke die Kniee den Matten, Das stähle die sinkende Hand, Und ob man endy unter den Palmen In einsamer Wüste begräbt: Gott wills — das umfänste wie Psalmen Den Geist, der gen himmel entschwebt!





Die Puppe, die es stolz im Aermelen hielt, Sein liebes Sonntagskleid, Sein Büchlein, dran es fromm gesessen, Sein Reichthum all ist nun vergessen; Das Mägdlein schläft.

Das Mägdlein schläft, sein Lebenstag war mild Isnd leicht sein Erdenloos, Ein Bächlein, das durchs blumige Gesild In klaren Wellen floß; Kein Wely hat ihm durchs Herz geschnitten, Der letzte Kampf war bald gestritten; Das Mägdlein schläft.

Das Mägdlein schläft; wie selig schlief es ein In seines Hirten Arm! Voch war sein Herz vom Gift der Sünde rein, Drum starb es ohne Harm; Ein schuldlos Herz, ein gut Gewissen, Das ist ein saustes Sterbekissen; Das Mägdlein schläft.

Das Alägdlein schläft; all Erdenweh und Noth Verschläfts im sichern Belt; Weist Alutter du, was bittres ihm gedroht In dieser argen Welt? Teht mag der ranhe Winter stürmen, Der schwüle Sommer Wetter thürmen: Das Alägdlein schläft.

Das Mägdlein schläft, nur eine kurze Nacht Verschläfts im Kämmerlein, O wenn es einst vom Schlummer auferwacht, Das wird ein Morgen sein! Der eintrat in Tairus Kammer, Der stillt sodann and enern Tammer; Das Alägdlein schläft.

Das Mägdlein schläft; und nun den letzten Kuß Auf seinen blassen Mund; O Autterherz, so sei es denn, weils nuß; Gott, hilf durch diese Stund! Ihr Kinder, folgt mit Chorgesange Dem Schwesterlein zum letzten Gange; Das Mägdlein schläft.

Das Mägdlein schläft; nun Hirte, nimms ans Herz, Es ist ja ewig dein; Thr Sterne, blicket freundlich niederwärts Und hütet sein Gebein; Ihr Winde, weht mit leisem Hügel Um diesen blumenreichen Hügel; Das Mägdlein schläft.



#### Ich müchte heim!

Debr. 13, 11

Wlir haben fie feine Bleibente Stadt, dern die gutunftige fuchen wir

dy mödyte heim, midy ziehts dem Vaterhause, Dem Vaterherzen zu; Fort aus der Welt verworrenem Gebrause Bur stillen, tiefen Ruh; Mit tausend Wünschen bin ich ausgegangen, Heim kehr ich mit bescheidenem Verlangen, Noch hegt mein Herz nur einer Hoffmung Keim: Ich möchte heim.

Ids mödste heim, bin mid von deinem Leide, Du arge, falsche Welt; Ids mödste heim, bin satt von deiner Freude, Glückzu, wem sie gefällt! Weil Gott es will, will ich mein Kreuz noch tragen, Will ritterlich durch diese Welt mich schlagen, Doch ties im Busen seufz ich insgeheim: Ich möchte heim.

Ich möchte heim; ich sah in selgen Träumen Ein bestres Vaterland, Dort ist mein Theil in ewig lichten Räumen, Hier hab ich keinen Stand: Der Lenz ist hin, die Schwalbe schwingt die Flügel Der Heimat zu, weit über Thal und Hügel, Sie hält kein Tägergarn, kein Vogelleim, Ich möchte heim. Ich möchte heim; trug man als kleines Kindlein Mich einst zu Spiel und Schmans,
Ich freute mich ein leichtes kurzes Stündlein,
Dann war der Inbel aus;
Wenn sternhell noch der Brüder Auge blitzte,
In Spiel und Lust sich erst ihr Herz erhitzte,
Trotz Purpuräpseln, goldnem Honigseim:
Ich wollte heim.

Ich möchte heim; das Schifflein sucht den Hafen, Das Bächlein läuft ins Meer, Das Kindlein legt im Alutterarm sich schlafen, Und ich will auch nicht mehr; Manch Lied hab ich in Lust und Leid gesungen, Wie ein Geschwäh ist Lust und Leid verklungen, Im Herzen blieb mir noch der lehte Reim: Ich möchte heim.





# Ein Fremdling auf Erden.

1. . . .

Denn ihr feis gefforben; und ener Leben ift verborgen mit Coriflo in Bott.

oljer Fremdling, der zur Erden Aus des Vaters Schoose kam, Und der Menschlieit Linechtsgeberden Oljne Murren auf sich nahm, Der in ranher Erdenhülle, Unter grobem Pilgerkleid Barg der Gottheit ganze Fülle, Trug den Stern der Herrlichkeit!

Fremdling unter Deinem Volke, Das mit Palmen Dich empfing, Während ihm des Wahnes Wolke Vor den blöden Blicken hing, Das in Leibesnoth und Schmerze Gierig griff nach Deiner Hand, Aber nie Dein himmlisch Perze, Nie dein göttlich Wort verstand!

Fremdling unter Pharifäern,
Die Dein heilger Blick erschreckt,
Der Du durch ein Heer von Spähern
Walltest still und unbesleckt,
Wie der Mond, der sleckenlose,
Durch das Nachtgewölke zieht,
Wie der füße Kelch der Rose
Alitten unter Dornen blüht!

Fremdling in dem Kreis der Tünger,
Der Dich Herr und Aleister hieß,
Dem Dein sanft erhobner Finger
Seine Thorheit oft verwies,
Den Du in den Abschiedstagen
Noch voll Wehmuth angesehn:
"Vieles hätt ich euch zu sagen,
Doch ihr könnets nicht verstehn!"

Fremdling auf der schönen Erde, Die Dir wenig Rosen trug, Aber Mühsal und Beschwerde, Dorn und Disteln ach! genug: Denn das Wild hat seine Stätte Und ihr Uest des Vogels Brut, Doch des Menschen Sohn kein Bette, Drauf sein Haupt in Frieden ruht! —

Fremdling, der bei Nacht gekommen Und geheim von hinnen ging, Der, ein Grenel selbst den Frommen, Am versluchten Holze hing, Der die blutgen Grabeslinnen Liegen ließ in leerer Gruft, Den die Wolke trug von hinnen, Aufwärts durch die blaue Luft!

Fremdling nadz zweitausend Tahren Heute noch in dieser Welt Ob sich anch Dein Volk in Schaaren Betend um Dein Krenze stellt, Wo Dich Tausende nicht kennen, Weil ihr Geistesauge blind, Tausende mit Lippen nennen, Doch Dir fern im Herzen sind! Hoher Fremdling, gib hienieden Alix den rechten Fremdlingsum, Daß ich, reich in Deinem Frieden, Gern ein Gast und Pilger bin; Geht mein Pfad auf öden Jaiden, Führt mein Weg durch grüne Aun: Laß in Schmerzen mich und Frenden Unwerrückt nach oben schaum!

Alust ich unter blinden Seelen Freundlos meine Pfade gehn Und mein Heiligstes verhehlen, Oder es verlästert sehn: Last mich nach der Welt nichts fragen, Die die Besten stets verstieß, Und mein Heil im Herzen tragen Als verschlossnes Paradies!

Wenn sich holde Bande trennen, Die die Wallfahrt mir versüsst, Liebe Herzen mich verkennen, Freundesaug sich sterbend schließt, Wenn ich blut' aus stillen Wunden Und die Kelter tret allein: Laß mich, Dir im Geist verbunden, Einsam, nicht alleine sein!

Wirft das Weltglück seine Kränze Andern blindlings in den Schooß, Stehn im blätenreichsten Cenze Meine Bäume blütenlos: Laß mich nicht um Tand mich grämen, Gib zum Trost mir zwiesach dann Erieden, den die Welt nicht nehmen, Den die Welt nicht geben kann! Hoher Fremdling, der zur Erde Niederstieg aus Engelreihn: Daß ich dort ein Bürger werde, Laß mich hier ein Fremdling sein, Hier mit Dir in Gott verborgen, Vor der Menschen Ange nichts, Aber dort am großen Morgen Offenbar als Kind des Lichts!





1 Petri 1, 24.



ur wie im Traum, in Phantasien verloren, . Verirrt ich mich zu dieses Gartens Thoren; ? West ist diest Leld, wem grünet dieser Boden? — "Den Todten." Was schauderst du, mein Euß, hineinzutreten? Wie grünts und blühts in diesen Rosenbeeten! Woher das Oel zu all den süßen Düsten? — "Aus Grüften."

Siely hier, o Mensdy, wo deine Psade enden, Ob schlangengleidy sie durch die Welt sich wenden; Bu Füssen flüsterts dir aus welkem Lanbe:

- "Im Stanbe!"

Wo sind sie all, die wechselnden Geschicke, Der Erdenpilger kurzes Lebensgläcke? Auf diesen Grabeskreuzen kannst dus lesen:
— "Gewesen!"

Wo sind die Herzen, die in Erdentagen So bang in Leid, so hoch in Lust geschlagen, Die einst so heiß in Lieb und Haß gelodert? — — "Vermodert!"

Wo sind die holden, blühenden Gestalten, Die froh die Welt im Sonnenschein durchwallten? Was decken diese moosbewachsnen Steine? — "Gebeine!"

Wo sind die Starken, die durchs Leben stärmten Und himmelan die stolzen Pläne thürmten? Dort von der Friedhofsmaner krädzen Raben:

— "Begraben!"

Wo sind die Theuren, denen beim Versenken Die Liebe schwur ein ewig Angedenken? Leis flüstern diese düsteren Cypressen:

- "Vergessen!"

Und sah denn Niemand, wo sie hingegangen? Reicht übers Grab kein noch so heiß Verlangen? Die finstern Hänpter schütteln jene Fichten: — "Mit nichten!"

Der Abendwind seufzt kläglich in den Bäumen, Alein Geist versunkt in schwermuthsvollen Träumen, Das Spätroth bleicht, schon dämmerts trüb und trüber: — "Vorüber."





iel rent mid einst an meines Grabes Pforte Im Blid: auf meinen irren Pilgerlauf, In Schaaren stehn Gedanken, Werke, Worte Als Kläger wider meine Seele auf, Alein Flehn, wenn mid des Richters Blick durchslammet, Ist: Herr, geh mit dem knecht nicht ins Gericht! Doch manches, Freunde, was ihr streng verdammet,

- Es rent mid nidit.

Mich rent kein Spruch, den schonend ich gesprochen, Wo man den Bruder auf der Wage wog; Wenn ich gehosst, wo ihr den Stab gebrochen, Und Honig fand, wo Gift ein Andrer sog, Und war zu mild mein Spruch, zu kühn mein Hossen, Im Himmel sicht Er, der das Urtheil spricht, Auch mir bleibt nur ein Gnadenpsörtlein ossen:

— Es rent mids nidst.

Alidy rent kein Weg, drein sidy mein Geist vertiefte Im ernsten Dienst gestrenger Wissenschaft, Wenn idz, dieweil ihr schlieft, die Elügel prüfte Der angebornen, gottgeschenkten Graft. Und wars ein Umweg, der nach heißen Stunden Burück erst führte zu dem ewaen Licht: Wer recht gesucht, nur der hat recht gesunden:

— Es rent mid nicht.

Mich rent kein Lied, im Freundeskreis gesungen, Wie still genossen unter Busch und Baum, Wenn, von der Dichtung Banberband umschlungen, Mein haupt umfloß ein kurzer goldner Traum; Und wars nicht immer eine Kirchemveise, Und wars Homers Gefang, Shakspears Gedicht: Im Waldesdom ranschts and zu Gottes Preise;

-- Es rent mid nidit.

Mich rent kein Tag, den ich in Thal und hügeln Durch meines Gottes schöne Welt geschwärmt; Umfaust im Sturm von seiner Allmacht Flügeln, Im Sonnenschein von seiner Huld gewärmt; Und mars kein Gottesdienst im Kirchenstulle, Und wars kein Tagewerk im Tody der Pflicht: Andy auf den Bergen hält mein Heiland Schule;

— Es rent mid nicht.

Mich rent kein Scherflein, das am Weg der Arme, Im Bett ein Kranker — ungeprüft — empfing, Daß durch ein Antlitz, trüb und bleich von Garme, Wie Sommenblick ein flüchtig Lächeln ging, Und warf ich mandpual auch mein Brod ins Wasser, Gott selbst im gimmel füttert mandzen Wicht; Midy madyt ein Schelm nody nicht zum Menschenhasser;

— Es rent mid nicht.

Mich rent die Chräne nicht, die mir entflossen Beim fremden Schmerze wie bei eignem Welt, Wo Andre männlicher ihr Herr verschlossen Und kühler standen auf des Glaubens Hölf; Und ists noch menschlich, daß der Alenschheit Tammer Alein Ang mir fendstet und mein Herze bricht: And Tesus weint' an einer Grabeskammer;

— Es rent mid nicht.

Daß ich den Herrn verkannt auf tausend Pfaden, Wo liebend mir sein Geist entgegenkam, Daß ich vergrub so mandjes Pfund der Gnaden, Das, Freunde, renet mich und ist mein Gram, Dody, daß ich anch als Christ ein Alensch geblieben, Und keck, was menschlich, faste ins Gesicht, Ein Mensch im Dulden, Glauben, Hoffen, Lieben, — Es rent mide nidet.





Nom. 16, 19.

Grupet euch unter einander mit dem heifigen Ing.

rüß Gott! aus dentschem Alunde Wie herzig klingt der Gruß! , Auf heimatlichem Grunde Fühlt wieder sich mein Fuß; "Grüß Gott!" ich komm als Wandrer Aus fernen Landen her, Doch tönt so lieb kein andrer, Kein Gruß der Welt wie der!

Italische Bunge grüßte Alclodisch mich und weich, Der bärtige Sohn der Wüste Sprach: "Eriede sei mit euch!" Ich hörte Palmen rauschen, Ich sah den Corbeer stehn: Unn darf ich wieder lauschen Der dentschen Linde Wehn.

"Grüß Gott!" mir hats geklungen So freundlich und so fromm, Als wie von Engelszungen Ein himmlischer Willkomm; So wunderlieblich segnet Den Wandersmann der Gruß, Wie wenns ihm Blüten regnet Vom Baum auf Hanpt und Fuß.

"Grüß Gott!" das klingt am Morgen Wie muntrer Lerchenton, Ilnd schencht des Wandrers Sorgen Wie Nachtgewölk davon; "Grüß Gott!" das tönt am Abend Wie sanster Drosselschlag, Ilnd kühlt wie Than so labend Nach schwülem Arbeitstag.

"Grüß Gott" in freien Lüften! Wie weiland Abraham Auf stillen Waidetriften Tehovahs Ruf vernahm: So weh' auf allen Wegen, In Wald und Wiesenplan, In Somenschein und Regen Dich Gottes Odem an.

"Grüß Gott" in deinem Hause! Wie einst Mariam süß In ihrer stillen Klause Gott Vater grüßen ließ: So tret' auch dir sein Engel Mit holdem Gnadenschein, Mit Gruß und Lilienstengel In deine Kammer ein.

Grüß Gott am Tag der Frende: Er würze dir dein Brod! Grüß Gott in Krenz und Leide: Er tröste didz in Noth! Grüß Gott uns All auf Erden Mit seiner Gnade Strahl, Bis wir ihn grüßen werden Daheim im Himmelssaal!



### Behüt dich Gatt!

Pfalm 121.

Der herr befitte beinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit.

ehüt did Gott, geliebtes Kind, In deinen Locken spielt der Wind, Das Hündlein wedelt, springt und bellt, Dein Anth ist frisch und schön die Welt! Behüt did Gott!

Belgüt did Gott, mein Herz ist schwer, Ich kann dich hüten nimmermehr, Doch send ich dir als Engelwach Geslügelte Gebete nach: Belgüt dich Gott!

Behüt dich Gott an Seel und Leib, Daß Noth und Schmer; dir ferne bleib; Des Vaters Aug, der Mutter Hand, Sie reichen nicht ins fremde Land; Behüt dich Gott!

Beljüt dich Gott an Leib und Seel Vor Sünd und Schand, vor Fall und Fehl; Dein kindlich Herz, vom Argen rein, O hüt es wohl wie Edelstein; Beljüt dich Gott! Behüt dich Gott, die Welt ist schlimm, Verderblich ist ihr Haß und Grimm, Verderblicher ihr Glanz und Glück; Vor des Verführers goldnem Strick Behüt dich Gott!

Beljüt didy Gott, dein Herz ist schwach, Hab Gott vor Augen, bet und wach; Sein guter Geist, o ruf ihn an, Er führe didy auf ebner Bahn; Beljüt didy Gott!

Behüt dich Gott, ein starker Hort, Sein Scepter reicht von Ort zu Ort, Sein Arm gebeut, sein Auge schaut, So weit der weite Himmel blaut; Behüt dich Gott!

Behüt didy Gott, ein guter Hirt, Sein Schäflein hat sich nie verirrt, Mit Takob zog er schjützend aus, Tobiam bracht' er froh nach Haus; Behüt dich Gott!

Behüt dich Gott — und nun zum Schluß Von Mund zu Alund den letzten Kuß, Von Herz zu Herz das letzte Wort, Auf Wiedersehn hier oder dort; Behüt dich Gott!

# AlleKneatur Gottes ist gut

1 Cun. 4. 1.

Anch einer persischen Fegende.

ort in Nazareth am letzten Hause, Wo das Kleeblatt hoher Palmen raget, Wo vom dunkelblanen Sommerhimmel An der blendendweißen Gartenmaner Glühendheiß die Morgensonne brennet, Lag ein todter Hund im Staub der Straße, Seis, daß er im Hunger da verdorben, Seis, daß er vor Alter da verendet.

I'lnd die Leute, so des Weges kommen, Bleiben bei dem Thiere müsig stehen, Spotten sein: — zum Geier, ruft der Eine, Mit dem Aase, das die Luft verpestet! I'lnd ein Andrer murrt, warum der Nachbar Nicht den Greuel aus dem Wege schaffe? Und ein Dritter zählt die dürren Rippen, Höhnt die steisen, ausgereckten Beine; — Mit den Füßen trat man ihn im Leben, Läßt kein gutes Haar ihm noch im Tode. —

Siely, da kommt von ungefähr die Straße Tesus her, der Sohn des Bimmermannes, Noch nicht dreißig Tahre zählt der Tüngling, Edlen Ganges kommt er, sanster Alienen, Himmlische Gedanken in der Seele, Tritt bescheiden in den Kreis der Spötter, Schaut aufs arme Thier mit mildem Bliche: "Schön sind seine Bähne, weiß wie Perlen," Spricht er sanst und wendet sich zu gehen.

Also sieht im hästlichsten Geschöpfe Noch ein liebend Ang des Schöpfers Spuren; Der den Schächer sterbend wird begnaden, Gönnet auch ein Lob dem todten Hunde.





s da schön, befingt es immer: Herr, du bist alleine groß! Dieser Psalm verklinget nimmer: Herr, du bist alleine groß! In des Glückes goldner Stunde strahlte mein entzückter Blick Wie der Than im Sonnenschimmer: Herr, du bist alleine groß! In der Trübsal Kummernächten schrieb ichs weinend in den Stanb: Erdenfrende geht in Trümmer; Herr, du bist alleine groß! Als ich stannend mich ergangen in der Schöpfung Riesendom, Las ichs in der Sterne Himmer: Herr, du bist alleine groß! Als ich grübelnd mich vergraben in der Weltgeschichte Buch, Ging sein Geist durchs stille Bimmer: Herr, du bist alleine groß! Käferlein hat mirs gepredigt in der Rose Purpurkeldz. Und der Aar, der Lüfteschwimmer: Herr, du bist alleine groß! Große Gelden hört ich preisen, doch was will vor Gott ihr Kulm, Vor dem Diamant ein Glimmer: Herr, du bist alleine groß! Der Vergangenheit Kninen predigens mit Riesenschrift, Moosbedeckte Keiligthümer: Herr, du bist alleine groß! Was der Bukunft Budy entrollen, was der Nadzwelt blühen soll. Komm es besser oder schlimmer: Herr, du bist alleine groß! Durch die tiefen Ewigkeiten rufts der Selgen Wonnelied, Der Verworfnen Angstgewimmer: Herr, du bist alleine groß!







# Advent.

Offen6. 3, 20.

Siebe, ich flebe vor ber Chur und fefoufe an.



O selig, wer des Hirten Stimme kennt, Und eilt und öffnet mir. Ich werde Nachtmahl mit ihm halten, Ihm Gnade spenden, Licht entsalten, Der ganze Himmel wird ihm aufgethan, Ich klopse an. Ich klopfe an, da draußen ists so kalt
In dieser Winterzeit;
Vom Eise starrt der sinstre Tannenwald,
Die Welt ist eingeschneit,
Anch Menschenherzen sind gestroren,
Ich stehe vor verschlossnen Thoren,
Wo ist ein Herz, den Heiland zu empfalm?
Ich klopse an.

Ich klopfe an, sähft du mir nur einmal Ins trene Angesicht, Den Dornenkranz, der Nägel blutig Mal— O du verwärsst mich nicht! Ich trug um dich so heiß Verlangen, Ich bin so lang dich suchen gangen, Vom Krenze her komm ich die blutge Bahn: Ich klopse an.

Ich klopfe an, der Abend ist so trant,
So stille nah und fern,
Die Erde schläft, vom klaren Himmel schaut
Der lichte Abendstern;
In solchen heilgen Dämmerstunden
Hat manches Herz mich schon gefunden;
O denk, mie Nikodemus einst gethan:
Ich klopfe an!

Ich klopfe an und bringe nichts als Heil Und Segen für und für, Bacchäus' Glück, Marias gutes Theil Bescheert' ich gern auch dir, Wie ich den Tüngern einst beschieden In sinstrer Nacht den süßen Frieden, So möcht ich dir mit selgem Gruße nahn; Ich klopfe an. Ich klopfe an, bist, Seele, du zu hans, Wenn dein Geliebter pocht? Blüht mir im Krug ein frischer Blumenstrauß, Brennt deines Glanbens Docht? Weißt du, wie man den Freund bewirthet? Bist du geschürzet und gegürtet? Bist du bereit, mich bräutlich zu empfahn? Ich klopfe an.

Ich klopfe an, klopft dir dein Herze mit Bei meiner Stimme Ton? Schreckt dich der treusten Liebe Aluttertritt Wie fernen Donners Drohm? O hör auf deines Herzens Pochen, In deiner Brust hat Gott gesprochen: Wach auf, der Morgen grant, bald kräht der Hahn, Ich klopfe an.

Ich klopfe au; sprich nicht: es ist der Wind, Er rauscht im dürren Land; — Dein Heiland ists, dein Herr, dein Gott, mein Kind, Ostelle dich nicht tanb; Ieht komm ich noch im sansten Sausen, Doch bald vielleicht im Sturmesbrausen, O gland, es ist kein eitler Kinderwahn, Ich klopfe au.

Ich klopfe an, jeht bin ich noch dein Gast Und steh vor deiner Thür, Einst, Seele, wenn du hier kein Haus mehr hast, Dann klopfest du bei mir; Wer hier gethan nach meinem Worte, Dem öffn' ich dort die Friedenspforte, Wer mich verstieß, dem wird nicht aufgethan, Ich klopfe an.



#### Am heiligen Abend.

Midia 5, 1.

"Eind du, Beiffleffem im judifchen Cande, bift mit nichten die Kfeinfle unter den Surften Juda; denn aus dir foll mir flommen der Herzog, der über mein Volk Ifraef ein Herr fei."

heiliger Abend, Mit Sternen befä't, Wie lieblich und labend Dein Hauch mich umweht! Vom Kindergetümmel, Vom Lichtergewimmel Aufschau ich zum Himmel In leisem Gebet.

Da funkelt von Sternen Ein himmlischer Baum, Da jauchzt es im sernen Actherischen Raum; Da lassen die Sphären In seligen Chören Gläckwänschend sich hören; Alir klingts wie im Traum.

Es führet mit Fener Oxion den Chor, Die himmlische Leier Tönt golden hervor; Dann folgen mit Schalle Die Sternelein alle; Dem lieblichen Halle Lauscht selig mein Ohr:

"O Erde, du kleine, Du dämmernder Stern, Doch gleichet dir keine Der Welten von fern! So schmählich verloren, So selig erkoren, Auf dir ist geboren Die Klarheit des Herrn!"

"Wir wandeln da oben Im ewigen Licht, Den Schöpfer zu loben Ik selige Pflicht; Wir wallen und wohnen Seit vielen Aconen Ilm himmlische Thronen Ilm himmlische ücht."

"Wir funkeln im alten Alrewigen Glanz, Du hast nicht behalten Den himmlischen Kranz; Doch nen dich zu heben Vom Tode zum Leben, Hat dir sich ergeben Der Emige ganz!"

"Wir kennen nicht Thränen, Nicht Tod und nicht Grab, Doch ziehet ein Sehnen Bu dir uns hinab, Wo liebend gelitten, Wo segnend geschritten Durch niedrige Hütten Dein göttlicher Knab."

"Du unter den Welten Wie Bethlehem klein, In himmlischen Belten Gedenket man dein." So klangen die Lieder Der Sterne hernieder, Da frent ich mich wieder, Von Erde zu sein.





#### Die heitige Aacht.

B. .. 2, 1 11.

Bethlehem, du kleine,
Was färbt um Mitternacht
Dein altergran Gesteine
Eür wunderhelle Pracht?
Die Hirten draußen auf dem Feld
Sie sehn vom güldnen Glanze
Die Gegend rings erhellt.

Die Schäflein ruhn, umschimmert Von silberklarem Schein, Und jedes Gräslein flimmert Wie grüner Edelstein, Und mitten in dem schönsten Licht Da steht ein hoher Engel Mit holdem Angesicht.

Der spricht mit mildem Alunde: Was fürchtet ihr ench so? Ich bring ench gute Kunde, Der alle Welt wird froh, Denn heut ist in der Davidsstadt Der Heiland ench geboren, Wie Gott verheißen hat. Geht hin und seht es liegen, Das Kindlein hold und zart, Gebettet statt der Wiegen In einer Krippe hart, Gewickelt von der Klutter Hand In arme dünne Windeln Statt purpurnem Gewand.

Und aller Himmel Heere Erscheinen plöhlich da Und singen ihm zur Ehre Ein selig Gloria: "Gelobt sei Gott in Himmelshöhn Und Eriede sei auf Erden, Den Menschen Wohlergehn!"

So tönt wie lauter Flöten, Gemischt mit Harsenklang, Der himmlischen Proseten Entzückender Gesang, Und leis verklingts im Himmelsraum, Und nur die Sterne sunkeln: Den Hirten dünkts ein Traum.

Sie eilen hin zu sehen, Was ihnen angesagt; — O last midy mit endy gehen: Gott grüß didy, reine Magd! Gott grüß didy, o du Kindlein süß! Du zarte Rosenknospe Ans Gottes Paradies!

Heil endz, ihr holden Lippen, Die schon an Alutterbrust Vom Leidenskelche nippen, Sidy selber unbemust! O thu didy auf, du Kindermund Voll Geist und Kraft und Leben Und mady mein Heil mir kund!

Heil endz, ihr trenen Augen, Aus deren mildem Blick Die ganze Welt soll saugen Licht, Frieden, Trost und Glück! Seid mir gegrüßt zu tausendmal, O sendet mir ins Herze Unr einen Liebesstrah!!

Heil diesen kleinen Händen, Die einst erhoben sind, Den Kranken Heil zu spenden, Bu stillen Aleer und Wind, Die noch am Kreuze mildiglich Die Sünderwelt umspannen — Ihr Händlein, segnet mich!

Heil diesen zarten Füssen, Die bald auf blutger Bahn Todmüde wallen müssen Gen Golgatha hinan! Thr Füsslein, hold und friedereid; Die ihr von Segen trieset, O laßt mid küssen end!

Ia laß ans Herz dicht schließen Du süßer Himmelsgast, Vom Haupte bis zu Füßen Sei minniglich umfaßt: Ift dir mein armer Dienst genehm, So sei mein Gerz dein Kripplein, Klein Haus dein Bethlehem.

Da wachse, thron und wohne, Du süsses Angesicht, Als meines Herzens Krone, Als meines Hanses Licht, So wird in deinem Gnadenschein Klein Herz ein Tempel Gottes, Klein Hans ein Bethel sein.





# Jum neuen Jahr!

Kalendergruss.

Dfalm 90, 2

um neuen Jahr den alten Vater, Des starker Arm die Welten hält; Er hat sein Volk seit granen Tagen Auf Adlersflügeln tren getragen, Ihm sei die Bukunft heimgestellt; Bum neuen Talyr den alten Vater,

Dest starker Arm die Welten hält!

Bum neuen Jahr den neuen Segen, Mody Wasser gnug hat Gottes Born; Harrt fröhlich sein, ihr Kreaturen, Bald deckt er die beschmeiten Huren Mit grüner Saat und goldnem Korn;

Bum neuen Jahr den neuen Segen, Mody Wasser gnug hat Gottes Born!

Bum nenen Jahr die alten Sorgen, Mody sind wir nicht im Inbeljahr; Mody wallen wir auf Pilgerwegen Berg auf und ab in Somt und Regen, Mody gilts zu kämpfen immerdar;

Bum neuen Jalyr die alten Sorgen, tlody sind wir nicht im Inbeljahr!

Bum neuen Jahr ein neues hoffen, Die Erde wird noch immer grün; Auch dieser März bringt Lerdsenlieder,

Andy dieser Mai bringt Kosen wieder, Andy dieses Talyr läßt Frenden blühm; Bum neuen Talyr ein neues Hoffen, Die Erde wird nody immer grün!

Bum neuen Tahr den alten Glanben, In diesem Beiden siegen wir; Glück zu, mein Volk, auf allen Sahnen, Entrolle kühn der Bukunft Fahnen, Doch Christus bleib das Reichspanier; Bum neuen Tahr den alten Glanben, In diesem Beiden siegen wir!

Bum neuen Tahr ein neues Herze, Ein frisches Blatt im Lebensbuch! Die alte Schuld sei ausgestrichen, Der alte Bwist sei ausgeglichen, Und ausgetilgt der alte Fluch; Bum neuen Tahr ein neues Herze, Ein frisches Blatt im Lebensbuch!



# Erscheinungsfest.

Maith. 2, 1—12.



Aus heißer Sonnenglut.

The Frendlinge, von wannen?
"Vom Morgenlande fern!"
Was führte endy her, ihr Mannen?
"Uns führte Gottes Stern!"
Wen sudget ihr am Orte?
"Den König aller Welt!"—
Sie treten in die Pforte
Darob der Stern sidz stellt.

Kann fasset all den Schimmer Der engen Hütte Kann, Maria sicht im Bimmer Und lächelt wie im Traum, Sie hält in stiller Wonne Ein göttlich Kind im Schoos, Das blicht wie eine Sonne Aus Augen tief und groß.

tlnd von des Kindleins Blicken Getroffen, sinken sie Klit seligem Entzücken Geblendet in das Knie, tlnd Weihrandy, Gold und Ahrrhen, Sie bietens ehrfurdytsvoll In köstlichen Geschirren Als ihrer Liebe Boll.

O seht den schönen Alten, Der auf den Knien entzückt Aus rothen Mantels Falten Hinauf zum Kinde blickt; Dahinter unterthänig Ein hoher Mann sich neigt, Ein junger Mohrenkönig Sich stannend vorwärts bengt! Ta kniet nur ihm zu Chren, Bringt Gold und Weihrand; her; Ihm soll sich noch bekehren Der Völker Schaar am Aleer; Die Heiden sollen wallen Im Glanz von seinem Licht, Die Fürsten sollen fallen Vor ihm aufs Angesicht.

Viel Könige noch und Kaiser Bengt dieses Kind ins Toch, Ihm steht an Geist kein Weiser, Kein Fürst an Alacht zu hoch; Kein Volk ist so verloren, Kein Land so nebelsern: Bum Licht wirds noch geboren Bu Füssen dieses Herrn.

Und was in allen Bonen Die Erde Schönes schafft, Der Geist der Nationen, Der Helden Aluth und Kraft, Der Weisen Witz und Künste, Der Reichen Geld und Gut— Steht diesem Kind zu Dienste, Bahlt seinem Reich Tribut.

Habt ihr am Himmelsrunde Nicht seinen Stern geselzn? Fühlt ihr im Herzensgrunde Nicht seines Geistes Wehn? O kommet, ihn zu grüßen, Folgt freudig seinem Stern, Fallt selig ihm zu Füßen, Dem Herren aller Herrn! Und wer ihn hat gesehen, Und wer ihn hat erkannt, Kann fröhlich heinmärts gehen Den Weg ins Vaterland; Und wär' dein Pfad anch dunkel: Dir glänzet nun allstund Alit seligem Gesunkel Ein Stern im Herzensgrund.



# Charmadie.

Es war ein wunderlicher Tirieg, Da Tod und Leben rungen,

Luifier.

voll Schwermuth und voll Seligkeit,
Wo von des Todes bittrem Toche
Die Liebe sterbend uns befreit!
Wie ernst, mit heilger Todesmahnung,
Und doch wie anadenreich und mild,

Voll zanberischer Frühlingsahnung Betrittst du wieder mein Gefild!

Nody birgt in leichten Wolkenschleiern Die Frühlingssonne das Gesicht, Daß nur verstohlen, matt und bleiern Ihr schwüler Strahl den Elor durchbricht; Nody seiert sie die heilgen Stunden, Da überm Kreuz auf Golgatha Man tranernd ob des Heilands Wunden Ihr Angesicht erbleichen sah.

Wolft duftet schon mands süsses Veilchen Verborgen am besonnten Kain, Doch hällt es schüchtern noch ein Weilchen Sein Haupt in zarte Blätter ein; Wohl sännen lichtgrün sich die Hecken, Doch muß noch nacht und unbelanbt Alein Rosenstrauch die Bweige strecken — Bum Dornenkranz um Tesu Haupt. Schon zwitschert hier und dorten leise Ein Vögelein aus weicher Brust, Und girrt die alte süße Weise Von Frühlingswonn' und Liebeslust; Doch plöhlich stockt sein holdes Locken, Womit es um sein Bräutchen wirbt, Dumpf mahnen die Charfreitagsglocken: Der Herr der Kreaturen stirbt!

Wohl künden schon die längern Tage: Der goldne Sommer ist nicht weit; Doch steht noch Tag und Nacht in Wage, Noch Finsterniß und Licht im Streit, Doch sinkt mit heilgen Dämmerungen Ein stiller Abend noch herab, Und läd't zu tiesern Anbetungen An Tesu Krenz und Tesu Grab.

Und steigt mit friedlicher Geberde Der Mond heranf in blauer Höh, Dann dünkt mich rings die weite Erde Ein Garten von Gethsemane; Und weht der Nachtwind von den Hügeln, Dann mahnt michs wie die Abendluft, Die feierlich mit Engelsflügeln Umfänselte des Heilands Gruft.

Und doch — in stillen Grabesklüften Regt sichs von neuem Leben schon, Und doch — in hohen Himmelslüften Erklingts wie ferner Parfenton, Dort stimmen schon zu Osterpsalmen Die Engel ihrer Saiten Klang, Und schwingen grüßend ihre Palmen Dem Auferstandnen zum Empfang.

Drum kann das Kindlein kann erwarten Das rosensarbne Osterkleid, Drum hält schon Wiese, Wald und Garten Den bunten Frühlingsschmuck bereit; Drum heb auch du aus Gram und Sorgen, Gebeugte Seele, dein Gesicht Und hoffe, daß ein Ostermorgen Aus dem Charfreitagsdunkel bricht!





Was weinest du? so sänselts in der Luft Nach Winters Frost an diesem Frühlingsmorgen; Der Fluren Grün, der Blüten süsser Duft, Der Sonne Glanz verschendst die bangen Sorgen, Die Lerche singts, die Quelle rauscht dirs zu: Was weinest du?

Was weinest du? aus Chränen schau empor, Kennst du ihn nicht, den milden Himmelsgärtner, Der unsichtbar durch diesen Blumenstor Hinwallt, des ewgen Paradieses Pförtner? Er ruft andz dir, verschmachtet Röslein, zu: Was weinest du?

Was weinest du? weinst du um deinen Herrn, Hat ihn die Welt, die falsche, dir genommen? O blick nur auf, er ist dir ja nicht fern, Aus Grabesnacht ist er uns wiederkommen, Trok Schloss und Riegel steht er da im Uu: Was weinest du?

Was weinest du? weinst ob dem Grimm der Welt? O sieh, auch ihm hat sie das Grab versiegelt Und ihre Hüter an die Thür gestellt, Und doch allmächtig hat er aufgeriegelt; Glaubst du deim nicht, daß Gott noch Wunder thu? Was weinest du?

Was weinest du? weinst du um deine Schuld, Ist das der Stein, der deine Seele schrecket? O sieh, in seinem Aug ist lauter Huld, In seinem Grab liegt unsre Schuld bedecket; Das zagende Gewissen hat nun Ruly: Was weinest du?

Was weinest du? weinst du um Erdennoth, Weil über dir die Trübsalswolke dunkelt? O siehe, wie das Ostermorgenroth So hell auf den Charfreitag Abend funkelt! Drum dulde, bete, glaube, hoff auch du: Was weinest du?

Was weinest du? weinst um ein theures Grab? Sud, was unsterblich, nicht im Aschenhügel, Aur Erde wars, was man der Erde gab, Der Geist aus Gott schwang himmelan die Flügel; Einst sprengt der Herr die morsche Todtentruh: Was weinest du?

Was weinest du? wird dir die Beit zu lang? Selzust du dich heim nach sauren Pilgerjahren? O siehe, dir zum seligen Empfang Ist schon dein Herr zum Vater aufgesahren; Bald legst du ab die stanbgen Erdenschuh: Was weinest du?

Was weinest du? ja, Herr, ein Tröpflein Trost Kannst du in jeden Trübsalsbedher mischen; Eß ich auch hier noch mandhmal Thränenkost, Dort willst vom Aug du alle Thränen wischen, Dann rauschen mirs die Engelsharsen zu: Was weinest du?



## Pfingstgewitter.

Dofies Lied 4, 16.

Stehe auf, Rordwind, und fiomm, Sudwind, und webe durch meinen Barten, baß feine Würgen triefen.

feierlich hat es gewittert
Auf Pfungken so früh schon am Tag;
Wie haben die Berge gezittert
Des Donners elektrischem Schlag;
Wie strömte so gnädig der Regen
Gernieder zur durstigen Flur,
Wie dampfet vom himmlischen Segen
Ringsum die erquickte Natur!

Wie glänst der gereinigten Lüfte Durchsichtig krystallenes Blau, Wie wallen berauschende Düfte Balsamisch durch Garten und Au, Wie perlet, vom Regen erfrischet, Der Blumen holdseliger Flor, Wie jubelt harmonisch gemischet Der Vögelein munterer Chor!

So jandyte und glänzte dein Garten, Herr Tesu, erhöheter Held, Als du ihm nach sehnlichem Warten Den Regen auf Pfingsten bestellt; Wie hat es da herrlich gewittert In Fener und Sturmesgebraus; Wie wurden die Herzen erschüttert, Wie bebte das steinerne Haus!

Wie zuckte in zündenden Flammen Hernieder dein heiliger Blitz, Wie fulren die Feinde zusammen Im Schlaf auf behaglichem Sitz; Wie wurden die Bagenden wacker, Elektrisch vom Geiste durchzückt, Wie grünte und blülzte dein Acker, Alt Saaten des Glaubens geschmückt!

Da ranschte von himmlischen Gaben Gernieder ein Regen so mild, Die dürstenden Herzen zu laben, Bu tränken das dürre Gesild, Da strahlten begnadigte Seelen, Wie Morgens das Gras auf der An, Ind trugen wie Gold und Inwelen Der Gnade helllenchtenden Than.

Da sang dir in fenrigen Bungen Der Bengen geslägelter Chor; Da hat sich als Lerche geschwungen Dein Petrus vor allen empor; Da lernte Iohannes den tiesen, Den rührenden Nachtigallschlag; Sein Adlergesieder zu prüsen, Stieg Paulus hervor an den Tag.

Da fuhr dein lebendiger Odem Hernieder vom Himmelsgezelt Und fegte den giftigen Brodem Hinweg ans der alternden Welt; Da weltte ein leimmlisches Düften Balsamisch durch Länder und Aleer, Da wogte in sonnigen Lüften Der Blumen buntfarbiges Heer.

Da blühte die Liebe als Kose,
Dem König der Liebe zum Preis,
Die Demuth als Veilden im Moose,
Die Kenschheit wie Lilien weiß,
Da sproßte in purpurnen telken,
Voll würziger brennender Glut,
Bu Kränzen, die nimmer verwelken,
Der Märtyrer heiliges Blut!

O seliger Frühling der Pfingsten, Wie bist du entschwunden so weit! Wo bleibst du in dieser geringsten Und zwiesach erstorbenen Beit? Komm wieder, die Glaubigen warten Und hängen die Häupter so mid, Durchwehe den schmachtenden Garten, Steh auf, wie im Nord so im Süd!

Komm wieder in heilgen Gewittern, Komm wieder in fänselndem Weh'n, Die Trotzigen komm zu erschüttern, Die Bagenden komm zu erhöhn, Was schmutzig, das werde gereinigt, Verjüngt, was gebrechlich und alt, Was streitet, das werde vereinigt, Dein ist ja noch Macht und Gewalt!

Durchrausche die Höhen und Tiesen, Durchwandle so nahe wie sern, Daß seine Gewürze dir triesen, Die Kirdje, den Garten des Herrn; Ilnd streisst du auf segnenden Psaden Mild auch ein zerstoßenes Kohr, So hebe, du Tröster, in Gnaden Auch mich aus dem Stanbe empor.



# Ernte= und Jerbst= Dankfest.

(1857.)

Pfalm 106, 1.

Banfiet dem herrn, denn er ift freundlich und feine Gute mafret emiglich.



Danket dem König des Himmels, ihr Fürsten, Knieet voran in den vordersten Keihn, Wahrlich, wo Tansende hungern und dürsten, Ist es nicht lieblich, ein König zu sein; Danket, ihr Armen; Gottes Erbarmen, Alles umfaßt es, was groß und was klein.

Tahrelang hat er sein Antlitz verborgen, Aber nicht ewiglich hält er den Born, Trocknet noch Thränen und stillet noch Sorgen, Schüttet noch Segen aus goldenem Horn, Läßt uns die Saaten Reichlich gerathen, Füllt uns die Fluren mit Wein und mit Horn.

Schneeig und rosig im Monde der Wonne Ließ er uns Wälder des Obstes verblühn, Flammend im Sommer das Fener der Sonne kleber Gebirgen und Thälern erglühn, Wettern, die drohten, Hat er geboten, Gnädigen Fluges vorüberzuziehn.

Hebet ihr Schnitter, die goldene Garbe, Schwinget sie auf den bekränzten Altar, Daß nun im Lande kein Hungriger darbe, Stellt sie zum Bengniß im Heiligthum dar; Mühlen, sie sausen, Tennen, sie brausen, Loben im Takt das gesegnete Tahr.

Bringet, ihr Winzer, die Früchte der Reben, Tranben, gereift an der sonnigen Glut; Himmlische Tropsen ins irdische Leben Flösset ihr süsses, ihr feuriges Blut, Lindert die Schmerzen, Träust in die Herzen Goldenes Hossen und männlichen Aluth.

Weiht auch, ihr Armen, die nährenden Knollen, Röthlich und bläulich in Körben gehänft; Unter des Ackers bedeckenden Schollen, Uinnner vom schädlichen Regen ersäuft, Sind uns die runden,

Wieder gesunden Aepfel der Erde zur Frende gereift.

Aber nun bringet, ihr Mäddjen und Knaben, Früchte der Bäume, rothwangig wie ihr, Unter den süßen, den saftigen Gaben Bradjen die senszenden Aeste ja schier;

Purpurn behangen Sah man es prangen, Rings im befdjatteten, grünen Revier.

Kommet audz ihr nodz an Stäben, ihr Alten, Singet nodz einmal ein "Gott ist getren!" Was nodz von Blumen die Gärten entsalten, Traget zum Schnuck des Altares herbei;

Aster und Winden Sollen verkänden: Gottes Erbarmen bläht immer noch neu! —

Aber nun schaue in Gnaden hernieder, Großer und reicher und gütiger Wirth; Siehe, in Thränen versammelt sich wieder, Was sich im Troke zerstreut und verirrt; Herr, Herr, verzeilze, Heilige, weilze, Waide dein Volk, ein barmherziger Hirt!

Laß uns genießen mit Loben und Danken, Was uns dein mildes Erbarmen geschenkt, Laß uns im Glauben und Hoffen nicht wanken, Weil du doch Alles zum Besten gelenkt; Lehr uns der Liebe

Lehr uns der Liebe Göttliche Triebe, Welche barmherzig des Bruders gedenkt! —

Danket dem Schöpfer und preist den Erhalter, Dessen Barmherzigkeit immer noch nen, Rühret die Harfe und spielet den Psalter, Schmecket und sehet, wie freundlich er sei; Laßt es in Chören, Donnernden, hören Himmel und Erde: Der Herr ist getren!





s dem ersten Frost zum Raub Sinkt vom Baum das rothe Caub, Herbstesnebel kalt und fendst Durch die öden Wälder streicht,

Und verfrühte Flocken schon Als des Winters Vortrab drohn: Wird, mein Kind, ein edler Held Dir im Geiste vorgestellt.

Sankt Martinus, hoch zu Koß, Ritt geharnischt aus dem Schloß, Elm den Tüngling, stolz und schön, Sieh den rothen Mantel wehn!

Aber unterm hohen Thor Stand ein Armer, weldher fror, Der sich vor dem Kitter bückt, Vor dem Koß zur Seite drückt.

Das erbarmt des Helden Herz, Nahm die Schneide seines Schwerts, Schnitt den Mantel durch im Nu, Warf dem Mann die Hälfte zu,

Ließ den Alten stannend dort, Ritt getrosten Authes fort, Trug im Kampf das halbe Kleid, Kämpfte drum nicht schlechter heut.

Aber in derselben Nacht If der Held vom Schlaf erwacht, Sieht in Strahlen mild und schön Christ, den Herrn, am Bette stehn.

Der, in seiner Herrlichkeit, Trägt Martinus halbes Kleid, Schant mit Himmelshuld ihn an, Spricht: das hast du mir gethan!

Wenn dem ersten Frost zum Raub Sinkt vom Banm das rothe Lanb. Herbstesnebel kalt und feucht Durch die öden Wälder streicht,

Und verfrühte Flocken schon Als des Winters Vortrab drohn, Dann, mein Kind, gedenke dran, Wie Martinus dort gethan.

Schau, ob nicht in Frost und Eis Frierend steht ein armer Greis, Ob ein Kind mit nachtem Fuß Durch den Schnee zur Schule nuß;

Ob vielleicht ein krankes Weib Krümmt auf Stroh den siechen Leib, Und am Busen, abgehärmt, Kaum den bleichen Sängling wärmt.

Denke, was dein Herr gebot: Bridz dem Hungrigen dein Brod, Theile mit barmherzger Hand Dem Entblösten dein Gewand.

Einstens in der Herrlichkeit Trägt der Heiland dann dein Kleid, Blickt mit Himmelshuld dich au, Spricht: das hast du mir gethan!



Roldleds - Graf.

1 Theff. 2, 9—13. 1 Tim. 6, 11—16.

eid eingedenk! — o theure Kinderschaar, Vergiss die Stunde nicht, Wo du gekniet am festlichen Altar Im heilgen Morgenlicht, Wo fromm geneigt mit glühnden Wangen Den Segen du aufs Haupt empfangen; Seid eingedenk!

Seid eingedenk! ein gut Bekenntniß klang Aus eurem Kindernund; Gott hats gehört; o stehet lebenslang Auf diesem Eelsengrund; Was ihr in göttlichschen Stunden So lant bezengt, so tief empfunden, Seid eingedenk!

Seid eingedenk, wie end der gute Hirt So tren bei Namen rief, Daß keins hinfort, aus seiner Hut verirrt, Bur Wüste sich verlief; Er hat die Schäflein all gezählet, O daß dereinst nicht Eines fehlet; Seid eingedenk!

Seid eingedenk! — nicht weit mehr gehn wir mit, Die ench hieher gebracht; Bald schläft das Aug, das euren Kindertritt So liebreich hat bewacht; Denkt an des trenen Vaters Leljren, Denkt an der frommen Mutter Bäljren, Seid eingedenk!

Seid eingedenk! — wenn die Versuchung naht Ind Welt und Sünde lockt, Wenn ungewiß auf blumenreichem Pfad Der Euß des Pilgers stockt: Dann denkt, was ihr so fest gelobet, Dann sorgt, daß ihr die Tren erprobet, Seid eingedenk!

Seid eingedenk! wenn in des Lebens Noth Die Frendensonne bleicht; Wenn über Wangen, hente frisch und roth, Des Kummers Bähre schleicht, Dann denkt: ob all dem Weltgetümmel Wohnt mir ein treuer Freund im Himmel; Seid eingedenk!

Seid eingedenk des hohen Vaterlands, Das eurer Wallfahrt Biel; Verscherzet nicht den ewgen Ehrenkranz Um Tand und Kinderspiel; Der Krone, die am Biele blinket, Der Palme, die dem Sieger winket, Seid eingedenk!

Seid eingedenk! — o großes Hirtenherz, Du hast sie dir erkaust; Du blutetest um sie im Todesschmerz, Auf dich sun sie getaust; Wir lassen sie in deinen Händen, Du wollst das gute Werk vollenden: Sei eingedenk!





"Belenn die Reben wieder bluffen, Rüftet fich der Wein im Saffe, Wenn die Rofen wieder gluffen, Weiß ich nicht, wie mir gefchieft."

Den Knaben.

eid gesegnet, junge Reben,
Die am ewgen Weinstock blühn
Und des Herrn Altar unnweben
Hoffnungsvoll mit frischem Grün;
Hanchet aus in süße Düfte
Eurer Ingend reinen Flor,
Ranket in die blanen Lüfte
Hoch das goldne Lanb empor!

Blühnde Schaar auf deinen Knicen, Warum wird mein Auge naß? Wenn die Reben wieder blühen, Rühret sich der Wein im Faß; Also wird von sanster Traner Wunderbar mein Herz gerührt, Das aufs Uen die Andachtsschauer Seiner frommen Kindheit spürt.

Den Madmen.

Seid gegrüßt, ihr frischen Kosen, Die ihr Tesu Krenz umsprießt, Und der Gnade sanstem Kosen Ahnungsvoll den Kelch erschließt; Heilge Glut der ersten Liebe, Nahte nimmer dir der Wurm! Frommer Schwung der Ingendtriebe, Anickte nimmer dich der Sturm!

Sely ich solche Rosen glühen, Weiß ich nicht wie mir geschieht; Erühe Gnadenstunden ziehen Leis vorüber im Gemüth, Da noch wie die Ros' im Thane Rein vor Gott mein Herze stand, Eh die Welt, die kalte, ranhe, Ihm den schönsten Schnuck entwand.

### Beiben.

Tunge Rosen, frische Reben, Blüht dem Herrn zur Erende fort, Sonn und Regen woll Er geben, Daß ihm keins, ach, keins verdorrt; Daß ihr Rosen unentblättert Glüht in frommer Scham und Bucht, Daß ihr Reben unverwettert Reift zu edler Geistesfrucht!





## Abendmaht.

Joh. 6, 55.

Mein Reifch ift bie rechte Speife und mein Blut ift ber rechte Trank.

eidzer König, Wirth voll Gnaden, Alidz verlangt nadz deinem Alahl; Deine Anedzte gingen laden, Rufend über Berg und Thal; Was da mag an Erdentischen Köhlidzes bereitet sein:

Herzen kannst mur du erfrischen, Seelen sättigst du allein.

Bwar der Weltlust Goldpokale Self ich hier nicht aufgestellt, Finde nichts beim ernsten Mahle, Was den Sinnen wohlgefällt; Doch ein Brod wird hier gebrochen, Und ein Trank wird hier gereicht, Und ein Gruß wird hier gesprochen, Dem kein irdisch Labsal gleicht.

Eine Königin vor Beiten Pries man mir im Heidenland, Die, ein Festmahl zu bereiten, Aillionen aufgewandt, Denn statt Allem, was beim Mahle Fürstenlippen sonst ergöhrt, War dem Gast nur eine Schale Herben Weines vorgesehrt. Aber in dem schlechten Tranke, Dran der hohe Gast sich stößt, Hat sie ihm zu Lieb und Danke All ihr Bestes aufgelöst: Eine Perle, welcher keine Rings in allen Landen gleich, Eine Perle schwamm im Weine, Werth ein halbes Königreich.

Dody von deiner Banberschale, Buhlevische Königin, Wend ich mich zum Liebesmalzle Aleines guten Hirten hin, Denn in diesem Nachtmahlskelche Reicht er mir ein Kleinod dar, Eine Perle, gegen welche Dein Inwel ein Spielzeng war.

Diese Perle, unvergleichbar Tedem irdischen Gewinn, Diese Perle, unerreichbar Für den groben Fleischessun, Diese Perle, die mit Bluten Mir mein Heiland einst errang, Als er ans des Todes Fluten Siegreich sich zum Lichte schwang,

Diese Perle heiset Friede, Friede, den die Welt nicht hat; Kraft für Schwache, Ruh' für Müde, Trost für die, so sündenmatt; Alles Erdenleid nuß schwinden, Aller Erdenglanz verglimmt, Darf ich diese Perle sinden, Die im Nachtmahlskelche schwimmt.

~=-586-==

## Brantlied.

Ruth 1, 16. 17.

Delo du hingehen, da will ich auch hingehen, wo du bleibell, da bleibe ich auch. Dein Volk ift mein Volk und dein Gott ift mein Gott. Wo du flirbit, da flerbe ich auch, da will ich auch begraben werden.

### Sit.

o du nun wandelft, da wandle ich auch, Da folg ich und bin es zufrieden: Vom ersten Kuß bis zum lehten Hauch --Nun werden wir nimmmer geschieden; Vom seligen Ta vor dem Tranaltar Bis zum bittern Ade an der Todtenbahr --Wir bleiben zusammen hienieden.

## Er.

Wo du nun weilest, da weile ich mit, Da bleib ich und suche nichts weiter; Vom ersten Schritt bis zum lehten Tritt Dein Schatten, dein Schuck und Begleiter; Einst lief ich ums Glück landein und landaus, Unn wird mir zur Welt mein friedliches Haus, Wo schiene die Sonne so heiter?

### Sir.

Dein Volk mein Volk; o führe die Brant Den würdigen Eltern entgegen, Den Segen der Liebe, der Hänser baut, Aufs Haupt uns gütig zu legen; Dein thörichtes Kind ist so fremd in der Welt, Sei du mein Stab, mein Külyrer, mein Held Auf des Lebens verschlungenen Wegen.

### Er.

Dein Gott mein Gott; geleite mich du, O fromme Seele, gen Himmel; Den stürmischen Geist, o bet' ihn zur Ruh, In der Welt verworrnem Getümmel; Alein Segensengel, mein Friedensstern, Bur Hut mir geseizet von Gott, dem Herrn, Im sündigen Alenschengewimmel!

### Sir.

Dein Glück mein Glück, und was will ich denn mehr, Als für dich, du Einziger, leben?
O daß ich ein Engel, ein heiliger, wär,
Wie wollt ich dich schützend umschweben,
Dir segnend mit Rosen die Pfade bestreun,
Die stechenden Dornen, den hemmenden Stein
So tren aus dem Wege dir heben!

### Er.

Dein Leid mein Leid; mein bist du im Schmerz, Wie mein in fröhlichen Tagen; Komm, neige das Köpfchen getrost mir aus Herz, Alir den kleinsten Kummer zu klagen; Getheilte Frend ist ja doppelte Frend, Getheiltes Leid ist ja halbes Leid, Und die Liebe sie mächset im Tragen.

### Sit.

Dein Grab mein Grab; wo man did begräbt, Da legt man and mid in die Erden; Gehst du mir von hinnen, so hab ich gelebt, Kann fröhlich nimmermehr werden. Ein Hügel decke uns Beide zu, Beim Stanbe der Stanb — o tranliche Ruh Nach des Lebens Lust und Beschwerden!

#### Er.

Dein Himmel mein Himmel; wohl reisen sie einst Mit Schmerzen, die irdischen Bande; Doch wenn du an meinem Hügel nun weinst, Blick auf in die himmlischen Lande; Die Gott vermählte, die scheidet kein Tod, Sie schweben ins ewige Morgenroth Im himmlischen Hochzeitgewande.

#### Beibe.

Unn Vater, der du die Liebe bist, Erhöre der Liebenden Bitte; Du König der Herzen, Herr Tesu Christ, Sei du in dem Bunde der Dritte; O Geist des Friedens, so rein und so zart, Komm auf uns nieder nach Tanbenart, Schweb segnend ob unserer Hütte!





## Am Hachzeitmargen.

Matth. 18, 20.

Mo zwei ober drei verfammelt find in meinem Ramen, da bin ich mitten unter ihnen.

wei Hände wollen heute sich
An heilger Stätte fassen,
Sich halten tren und inniglich
Und nimmermehr sich lassen;
Doch festzuziehn solch Liebesband,
Soll helsen eine andre Hand,
Soll Gottes Hand zum Segen
Sich auf die euern legen!

Bwei Bungen wollen heut ein Wort, Ein heilig Ia sich geben; Das kürze Wort, o kling es fort Durchs ganze lange Leben! Doch daß dieß Ia gesegnet sei, Ertöne noch ein Ia dabei, Erschall aus Gottes Alunde Das Ia zu eurem Bunde!

Bwei Herzen brennen fröhlich heut In Einer Liebe Flammen Und halten fest in Leid und Freud Von heute an zusammen, Dody daß da bleibe Herz an Herz, So haltet fleißig himmelwärts Bum Vaterherzen droben Die enrigen erhoben!

Bwei Mamen wollen heute gern In Einen sich verschlingen, Den ihren will dem Eheherrn Die Brant zum Opfer bringen, Doch soll der Bund gesegnet sein, So klinge noch ein Name drein, So kling in Gottes Namen Bu eurem Ia das Amen!

Bwei Hänser blicken lieb und trant Aufs neugeschmückte dritte; Der Eltern Segen hats gebaut Den Liebenden zur Hütte; Wie glänzt das Hüttchen schmuck und neu! Doch daß da gut zu wohnen sei, Laßt sleißig euch die Glocken Bum Hanse Gottes locken.

So zieht zu Bwein ins Gotteshaus, Die Freunde zum Geleite! So kommt vereint vom Herrn heraus, Er selbst an eurer Seite! Bieht fröhlich ein zur eignen Chür, Bleibt eins in Liebe für und für, Und Gott in eurer Alitte Sei selbst im Bund der Dritte!



# Rose im That.



Einsame Rose,
Hente wie gestern
Blühst du im Schatten, Ferne den Schwestern,
Aber beneide Du nicht ihr Glück, Friedlich und freundlich Fiel dein Geschick.

Mandye ady! sah idy Wonniglidy pflücken, Bräntlidy des Tünglings Busen zu schmücken, Aber den Rohen Reute der Raub, Schnöde zertreten Starb sie im Staub.

Mandje verpflanzet Salj idj in Scherben Stille verkümmern, Langfam verderben; Anofpen und Bweige Trieb sie so matt, Sorgengezieser Nagte am Blatt.

Ginsame Rose,
Bleibe alleine,
Bleibe die Stolze,
Büdztige, Reine!
Cadyt dir kein Ange,
Blinkt dir ein Stern,
Blühst du nicht Menschen,
Blühe dem Herrn!

Aluf didy sein Than nicht Lieblich befenchten? Somn und Gestirne Freundlich dir lenchten? Weckt didy nicht Morgens Bephyr im Haag? Wiegt dich nicht Abends Nachtigallschlag?

Würze das Lüftden, Das did umsauset, Labe das Bienden, Das did beschmauset, Schmücke die Wüste, Die dich umhegt, Lobe den Schöpfer, Der dich verpslegt!

Selig, dem Höchsten Stille zu halten, Ihm nur zum Dienste Fromm sich entfalten, Ihm nur zu Liebe Duften und glühn, Ihm nur zur Ehre Leise verblühn!

Einsame Rose,
Blühende Nonne,
Bleibe der Wildniss
Heimliche Wonne,
Bleibe des Heilands
"Rose im Thal,"
Bis dich sein Engel
Pflücket einmal.

Sollst dann in schönern Ewigen Lengen, Rose von Saron, Herrlicher glängen, Sollst bei des Lammes Himmlischem Mahl, Bräntliche Iungfran, Prangen im Saal.





Schön ist meines Gottes Welt, Blumenslur und Himmelszelt, Süß das Welzu der Morgenluft, Rosenglanz und Nelkenduft.

Aber was mid fröhlich macht, Hent ists mehr als Erdenpracht, Hent ist meines Herren Tag! Selig, wer es fassen mag.

Süßer noch als Vogelfang Tönt mir heute Glockenklang, Sanfter weht als Frühlingswind, Friede Gottes um sein Kind.

Hent im Schmucken Kämmerlein Kehrt mein Heiland bei mir ein, Hent im Schönen Gotteshaus Theilt man Himmelsgüter aus.

Wie der Than sich niedersenkt, Krant und Blume milde tränkt, So mit Gottes Wort und Geist Wird die Seele hent gespeist.

Wie die Lerche jubilirt, Tubelnd sich im Blan verliert, Also steigt mein brünstig Herz Hent in Andacht himmelwärts.

Sei willkommen, Tag des Herrn, Friedensengel, Morgenstern, Labequell im Wüstensand, Glockenlant vom Heimatland! Nachgeschmack vom Paradies, Draus die Sünde mich verstieß, Vorgefühl der Himmelsrast Nach der Erde Mül und Last!

Tröst and hente die betrübt, Sammle was im Herrn sich liebt, Löse die gebunden sind, Locke das verlorne Kind.

Bringe der verstörten Welt Einen Gruß vom Himmelszelt, Kuf auch mir vom Vater zu: Heil dir, Gottes Kind bist du!





Matth. 21, 16.

Aus dem Munde der Unmundigen fiaft du dir ein Los zugerichtet.

s länten zur Lirche die Glodien, Die Eltern, sie gingen schon aus, Drei Lindlein in goldenen Locken Die schen noch unter dem Haus.

Die muntern unmüstigen Gäste Sind noch für die Kirche zu klein, Dody wollen am heiligen Feste Sie fromm wie die Alten schon sein.

Hat jedes ein Budy sich genommen Und hält es verkehrt auf dem Schoof, Draus singen die Schelme, die frommen, Mit schallender Stimme drauf los.

Weißt selber noch keins, was es singet, Singt jedes in anderem Ton; Singt immer, ihr Kindlein, es dringet And so zu dem himmlischen Thron.

Dort stelm eure Engel, die reinen, Ilnd singen dem Vater der Welt, Der stets aus dem Alunde der Kleinen Am liebsten sein Lob sich bestellt.

Singt immer; da drüben im Garten, Da singts in die Wette mit end; Die Vögelein sind es, die zarten, Die zwitschern im jungen Gestränds.

Singt immer; ihr singet im Glanben, Das ist ja dem Heiland genng, Ein Herz ohne Falsch wie die Tanben Klimmt frühe gen Himmel den Elng.

Singt immer; wir singen, die Alten, Und lesen die Schrift mit Verstand, Und doch ach! wie hundertmal halten Das Buch wir verkehrt in der Hand!

Singt immer; wir singen die Lieder Nach Noten, so wie sichs gehört, Und doch — vom Gezänke der Brüder Wie oft wird der Einklang gestört!

Singt immer; aus irdischen Hallen Der hehrste und herrlichste Chor, Was ist er? ein kindisches Lallen, Ein Hand in des Ewigen Ohr!



## Sanntagnachmittagheimwelt.

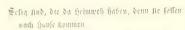

Binaidi Stiffene.

as ists dody für ein Selynen Am Sonntag Nadymittag, Das fast midy zwang zu Thränen, So lang idy denken mag?

Das Nachmittagsgelänte In blaner Luft verklang, Es ziehn geputzte Lente Die Straßen froh entlang.

So friedlich ists im Hause, So still der Sonnenschein, Ich sitz in meiner Klause So heimlich und allein.

Kaum daß ein Mücklein schwirret Im einsamen Gemach, Kaum daß ein Tänblein girret Dort auf des Nachbars Dach. Dody irrt mein Blick vom Budge Abseits als wie im Traum, Und was ich sum' und suche, Tely weiß es selber kanm.

Möcht ich jeht froh mit Andern Durch grüne Fluren gehn, Mit Luft und Ladzen wandern Auf sonnenrothe Höhn? —

Gedenk ich alter Tage, Umdämmert meinen Blick Gleich einer goldnen Sage Der Kindheit Sonntagsglück? —

Betrübt michs, daß so frühe Der Ruhetag sich neigt, Und schon des Werktags Mühe Von fern sich wieder zeigt? —

Wie? oder selgnt dem Todge Aus ungewohnter Kulz, Dem Tagewerk der Wodge Mein Geist sich wieder zu? —

Sinds längst entschwundne Seelen, Die aus der Sel'gen Reihn Sidy grüßend zu mir stehlen Ins stille Kämmerlein? —

Wie? oder hast die Flügel Du selbst, mein Geist, gespannt, Weit über Chal und Hügel Ins obre Vaterland? Ta, ja, das ist die Wunde, Der unwerstandne Schmerz, Der stets um diese Stunde Mir bluten macht das Herz.

Wenn in des Müllers Hanse Das Mühlrad wird gestellt Und plöhlich das Gebrause In Todesstille fällt,

Dann springt von seinem Pfühle Der Hansherr auf, erschreckt; Er schlief beim Lärm der Mühle, Bis ihn die Stille weckt.

So, wenn die Räder stocken An meines Tagwerks Lauf, Dann wacht mir erst erschrocken Die tiesste Secle auf;

Dann macht, was lang gebunden Im wirren Weltgetos, In stillen Sabbathstunden Das tiefste Wely sich los.

Das Weh nach einem Frieden In dieses Lebens Streit, Den mir kein Tag hienieden, Und auch kein Sonntag bent;

Klady grünen Lebenstriften, Klady goldnem Frendenwein, Gereift in reinern Lüften, In mildrem Sommenschein; Nadz einer Himmelswonne, Nadz einer Gottesstadt, Die weder Mond noch Sonne Inr Leuchte nöthig hat;

Nady einem Tag der Frommen, Dem keine Nacht anbridgt; O Herr, wann darf ich kommen Bum ewgen Sabbathlicht?

# Margentied.

1 More 28, 17



tvie füß die reine Morgenluft Die Schläfe mir undhaucht, Als wär in Edens Rosenduft Ihr kühler Strom getancht!

Wie friedlich glänzt am Himmelssaum Der blasse Morgenstern, Dieweil die Welt im dumpfen Traum Noch schlummert nah und fern! Und schau, wie nun im Purpurlicht Die Sonne blicht hervor! Ist das des Himmels Pforte nicht Und Edens goldnes Thor?

So mußt' auf seiner Wanderschaft Dem Pilger Takob sein, Als er gestärkt in Gottes Kraft Erwacht auf Bethels Stein.

"Wie heilig ist die Stätte hier," So rief er schandernd aus, "Hier ist fürwahr des Himmels Thür Und hier ist Gottes Haus!"

Ta wie im Traum der Schläfer dort Den Himmel offen sah, So war der Engel Schuch und Hort And mir im Schlummer nah;

So stiegen, da mein Leib geruht, Die Engel niederwärts Und goßen frischen Pilgermuth Ins abgelebte Herz.

Drum wird auch mir zum Heiligthum Dieß stille Kämmerlein, Drum soll auch mir die Welt ringsum Ein großes Bethel sein.

Drum schließ auch ich zu dieser Stund Wie Takob dort aufs ten, Mein Gott und Herr, mit dir den Bund Der Kindeslieb und Treu. Gib mir, wie du verheißen hast, Mein Brod und mein Gewand, klnd führ in Tages Hitz und Last Alich trenlich an der Hand:

So will ich hent in Lust und Noth Dein frommer Pilgrim sein, Und fröhlich dir im Abendroth Atein Lob- und Danklied weihn.



#### Abendrath.

Sad. 11. 7.



djan hin, im Westen wird es helle, Lind um den Abend wird es licht, Wo noch des Spätroths Fenerwelle Den düstern Wolkendamm durchbricht; Die Sonne grüßet mild im Neigen, Als wäre sie des Bornes müd, Ein Vögelein aus nassen Bweigen Singt noch sein selig Abendlied.

Welch sanfte Glut ist ausgegossen Auf Stadt und Flux, auf Thal und Hölzu; Die Welt, von Rosenglauz umflossen, Sie strahlt nach Regen doppeltschön, Und tröstlich mit Posamentönen Erklingt vom Thurme der Choral, In Harmonicen zu verföhnen Des Tages Lärm, der Erde Qual. O trüber Tag, im Sturm gekommen, Der mir kein Somnenblickelen bot, Und endlich Abschied noch genommen Mit einem süßen Abendroth, On zeigst mir meines Gottes Walten, Der, ob sein Antlitz sich verhüllt, Doch nicht auf ewig Born zu halten, Uicht stets zu strafen ist gewillt.

Wie oft, wenn mir ein graner Morgen Voll Wolken ob dem Haupte hing, Daß ich beklennnt von bangen Sorgen Dem trüben Tag entgegenging, Wie oft zerrannen alle Nöthe, Eh noch herniedersank die Nacht, Dann janchzt ich in die Abendröthe: Der Herr hat Alles wohlgemacht!

Wie ging ich oft auf rauhem Pfade Mit düsterem, gebundnem Sinn, Ohn einen Sonnenblick der Gnade Durch meines Tages Arbeit hin; Doch noch in stillen Abendstunden Hat sich zu seligem Genuss Mein Heiland bei mir eingefunden Wie weiland dort in Emmans!

Sdjan hin — im Westen wird es helle Und um den Abend wird es licht! — So neig an meines Grabes Schwelle Mir einst, o Sonne, dein Gesicht: Wann durchgekämpst des Lebens Mühen, Wann durchgesenszt der Erde Noth, Gott meiner Tage, laß erblühen Mir noch ein selig Abendroth! Im milden Spätroth deiner Gnade Verkläre mir zum letztenmal All meiner Erdenwallfahrt Pfade Burück bis in der Kindheit Thal, Daß, wenn mein Tag sich nun geneiget, Und niedersinkt die letzte Nacht, Lobpreisend es mein Geist bezenget: Der Herr hat Alles wohlgemacht!

I'lnd wie die Wolken dort verschwinden In rother, warmer Abendglut, So tilge meiner Tugend Sünden In deines Sohns Versöhnungsblut, Daß losgesprochen und begnadet Alein Geist sich leicht von hinnen hebt, I'lnd froh, in goldnem Licht gebadet, Der Sternenwelt entgegenschwebt!





Schaut ich am heitersten Abend Nieder zum sonnigen Land.

Drunten im goldenen Dämmer Streckten die Fluren sich weit, Drüber wie waidende Lämmer Dörfer und Städte zerstreut.

Oben war Alles verstummet, Stille die einsame Höh, Kannt daß ein Biendjen gesummet Kleber dem blühenden Klee.

Aber wie lieblid erschrocken Hordget mein träumerisch Ohr: Drunten im Lande die Glocken Gelgen auf einmal im Chor!

Eine begann erst im Grunde Schüchtern den tönenden Reihn, Aber die Schwestern im Runde Fallen harmonisch mit ein.

Hinten vom Kirchlein im Walde, Drunten vom Kloster am See, Drüben von schattiger Halde, Hüben von sonniger Hölj, —

hier von des Dorfes Kapelle, Ferne vom mädstigen Dom — Mischt sich die klingende Welle In den melodischen Strom.

Wie mit krystallenen Wogen Flutet ein tönendes Meer Sanft in gewaltigem Bogen Um das Gebirge daher;

Hebt mid auf wiegendem Flügel Neber die sonnige An, Neber die Berge und Hügel Auf in das himmlische Blan;

Mahnt mid: Bunt morgenden Feste Laden die Glocken durchs Land, Schmückt ench zur Kirchen, ihr Gäste, Rüstet ein festlich Gewand!

Mahnt mich: Dem Höchsten zur Ehre Tönen wir Bungen von Erz, Stimm in die lobenden Chöre Ein, du lebendiges Herz!

Ist nur in Kirdy und Kapelle Morgen zu beten erlanbt? Wölbt nicht ein Dom sich zur Stelle Saphirn dir über dem Haupt?

Ranschts nicht wie Engelsgesieder Um dich im sänselnden Wind? Nieder, aufs Angesicht nieder! Vater, o segne dein Kind!

Lang in Entzücken versunken, Stand ich dort oben so da, Hordste von Seligkeit trunken, Wuste nicht wie mir geschah;

Fühlte die Thränen mir rinnen; — Glocke um Glocke verklang,

Aber im Herzen da drinnen Hört' ich die Glocken noch lang.

Hordzte mit stillem Erohlocken, Wurde des Hörens nicht satt; Warens die himmlischen Glocken Wohl aus der oberen Stadt?



### Abendregen.

Pfalm 68, 10.

Nun aber gibft bu, Cott, einen gnäbigen Regen, und bein Erbe, das durre ift, ergnickeft bu.

ordy, was klopft auf Busdy und Baum, Fenster auf, zu lauschen! Hör ich durch den Gartenraum Engelsstügel rauschen? Nein, aus dunkler Wolke sließt Leiser, linder Segen; Siely, wie sausche niedergießt, Sei uns tausendmal gegrüßt, Süsser Abendregen!

Drückend lag des Tages Brand Auf den dürren Triften, Finster stand die Wetterwand In den schwülen Lüften, Bange war uns für die Nacht Vor Gewitterschlägen, Aber sieh! kein Donner kracht, Du nur sänselst süß und sacht, Sanster Abendregen! Linde legt sich schon der Stand, Balsandustumwittert, Stille hält das durstge Laub, Das vor Wonne zittert, Trunken schlägt die Nachtigall In Iasmingehegen Und vermischt mit Flötenhall Deiner Tropsen leisen Fall, Linder Abendregen!

Wär ich doch ein Bann zur Stund, Eine Blum im Garten, Ach, wie tränk ich mich gesund klach so langem Warten! Tede Faser ausgespannt, Schluckt ich nach Vermögen; Träusle, träusle rings aufs Land, Perlensaat aus Gottes Hand, Alilder Abendregen!

O wie welnt so fendt und weidt Die verkühlten Lüfte!
O wie wogen würzereicht Nachtviolendüfte!
Was der Dürre sich verschloß,
Oeffnet sich dem Segen,
Mach aus meines Herzens Schooß
Anch des Dankes Düfte los,
Holder Abendregen!

Sag, was kommt so mildiglich Gleichwie du geflossen? — Thränen sind es, die in sich Lang ein Mensch verschlossen, Aber endlich fühlt sein Herz Inniges Bewegen, Thränen fliesen niederwärts, Lösen sanft verfährten Schmerz, Wie ein Abendregen.

Sag, was ist dir sonst noch gleich, Uns vom Herrn geschenket? Gottes Wort, das gnadenreich Durstge Seelen tränket; Als mein Herz, ein dürres Land, Matt vor Gott gelegen, Kam das Wort vom Herrn gesandt, Löschte mir der Sehnsucht Brand Wie ein Abendregen.

Rausche, rausche immersort Tu der Abendstille, Bricht auch schon ein Sternlein dort Aus der Wolkenhülle, Und indess wir uns zur Kulp Leichten Herzens legen, Säusle vor den Fenstern du, Sing ein Schlummerlied uns zu, Allder Abendregen!





Barten ging, da ber Tag fühle geworden mar.

aßt mir die Lampe aus dem Bimmer, Mody dämmert ja der Abend hann, Bei dieses Bwielichts halbem Schimmer Wigg ich mich gern im wachen Traum; Des Tags verworrne Stimmen schweigen, Das Blut verkühlt vom heißen Lauf, Und sanftere Gefühle steigen Im Gerzen mit den Sternen auf.

O Tag, wenn deine Larben blassen Und wenn erlosch dein bunter Schein, Dann kann sich erst die Seele fassen, Der Geist kehrt in sich selber ein; Wenn Stille sinkt auf Stadt und Triften Und Schatten ruht auf Wald und Feld, Dann hört der Mensch aus dunkeln Lüften Die Stimmen einer andern Welt.

Das ist die Stunde, da in Eden Gott wandelte durchs Abendkühl, Sidh mit dem Menschen zu bereden, Der in des Tages Blendung siel; Adam wo bist du? scholl es klagend hin durch die stille Abendlust, Und Gottes Kinder traten zagend Aus der umbüschten Felsenklust.

— Adam wo bist du? so zur Stunde Erklingts and mir im Herzen tief Und wecht was auf der Seele Grunde Im Tageslicht vergessen schlief; Vom Herzen fällt der Beiten Rinde, Vergangne Tage werden jung, Der strenge Mann trännt sich zum Linde Im Schoose der Erinnerung.

Das war die Beit, wo ich als Kindlein Dem Vater auf den Knieen saß, Wenn er im Kinderkreis ein Stündlein Die Mühn des heilgen Amts vergaß; — Dann kam, zur Kuhe mich zu legen, Mit sanstem Tritt das Mütterlein, Und unter ihrem Abendsegen Wie leichten Odems schlief sichs ein. Und saß im Kreise der Geschwister Der Knab im dämmernden Gemach, Wo man mit seligem Geslüster Vom nahen Christsest sich besprach: Wie tranlich wars im dunkeln Bimmer, Von Nachbars Dach schien Schnee herein, Durchs Fenster slog ein goldner Schimmer: Wars wohl des Christkinds Flügelschein?

Ich wuchs herauf; in Feld und Haide War ich bei Tag und Nacht zu Haus, Da zog michs zwischen Lust und Leide Noch um das Bwielicht oft hinaus, Und bei des Spätroths letztem Glimmen Und bei des Nachtwinds leisem Klang Vernahm der Tüngling Geisterstimmen Und seine Seele ward Gesang.

Tetzt ruht der Alann vom Amtsgewühle Ein Stündlein in der Dämmerung, Da wird bei meiner Kinder Spiele Alein müdes Herze wieder jung; Sing, Eran, mir eine alte Weise, Du, Töchterlein, sitz ans Klavier, Indeß ich lausche, dämmert leise Ein künftig Lied im Herzen mir.

Und dankelt einst mein Lebensabend, Und kommt die lange Nacht heran, Sollt ihr den Greisen sanst und labend, Ihr Bwielichtstunden, noch umfahn; Des Lebens gut' und böse Tage Verschwimmen sanst im Dämmerschein, Und ohne Kummer, ohne Klage Schlaf ich in Vaterarmen ein.



## Nachtgebanken.

Stradi 10, 5.

Elnd wenn Einer des Nachts auf feinem Bette ruben und fchlafen foll, fatten ibm mancherlei Gedanken por.

m Alitternacht in tiefen Linsternissen derweckte mich vom Schlaf ein Ungefähr, Und sinnend lag ich lang auf meinem Lissen.

Still wars, es regte sidy kein Laut umher, Die Stille nur begann ihr leises Sausen, Der Beitstrom rauschte wie ein fernes Aleer.

Das leise Sausen schwoll zum lauten Brausen, Toly wandte nach dem Leuster mein Gesicht, Denn in dem Dunkel sing mir an zu grausen.

Dody saly idy keines bleidjen Sternleins Licht, Es lag die Nacht auf meinem Schlafgemadje Gleidy einem Gahrtuch schwarz und schwer und dicht. Mir wars, als ob ich unterm Sargesdache Im Grabesschooß, im engen dumpfen Raum, Der Welt entrückt aus tiesem Schlaf erwache.

Da dünkte mich mein Leben wie ein Traum, Mein Tagewerk ein loses Luftgespinnste, Die Herrlichkeit der Welt ein bunter Schaum,

Ein Schattenspiel der Menschen Witz und Künste, Ihr Wissen wie ein Wort, im Schlaf gelallt, Selbst ihre Tugend eitle Nebeldünste.

Alm tiefer fiel ich in der Nacht Gewalt; Mein Glauben all, mein Hoffen und mein Lieben, Der trensten Freunde tröstende Gestalt,

Was mir zum Trost in jeder Nacht geblieben, Mein Gott, mein Heiland, jeder Funke Lichts — Gleich todter Asche wollte mirs zerstieben.

Was ist die Ewigkeit? — ein ödes Nichts! Was ist die Beit? — ein fressend Ungehener! Dein Glanbe? — Blendung eines Traumgesichts!

Dein Gott? ein furchtbar und verzehrend Leuer! Der Mensch? ein schnödes Klümpchen Stanb und Blut! So nagt am Herzen mir des Bweifels Geier.

Thu zu verscheuchen fand ich keinen Auth, Bu Häupten hing es mir wie Felsenmassen, Bu Küßen schwoll es mir wie Todesflut.

Ich wollte beten, Gott im Glauben fassen, ' Amsonst, ich griff in öden, leeren Raum, Mein Gott, mein Gott, so hast du mich verlassen? Ich grub mich tiefer in des Kissens Flaum, Ich schloß die Augen, ob mich solcher Plage Entführe irgend ein barmherzger Traum;

Ich horchte selmend nach dem Glockenschlage, Ich blinzte durstig nach dem Morgenstern, Um zu erkunden, ob es noch nicht tage?

Da klang des Wächters Morgenlied von fern: Steht auf, dieweil der helle Tag vorhanden, Ihr Christen, auf und lobet Gott den Herrn!

Und siels, vom Gerzen sprangs gleich Eisenbanden, Ich lebte auf ob solcher Freudenpost, Und all die bösen Nachtgespenster schwanden;

Von blassem Lichte dämmerte der Ost, Die Morgenglocke scholl mit frommem Klange Und füllte mir das Herz mit sanstem Trost.

Sie scholl, wie sie erscholl schon Tahrelange, Wie sie mir oft von Tugend auf erscholl Und weckte mich zu meines Tagwerks Gange.

Da ward mein Herz des alten Aluthes voll, Da sprach ich zu dem Herrn aus tiefster Seelen: Hier bin ich, Herr, weil ich noch wallen soll;

Unr laß mir deiner Gnade Licht nicht fehlen, Denn ohne das ist Finsterniß um mich, Mit bangen Bweifeln muß mein Geist sich quälen Und Tod und Leben ist mir fürchterlich.

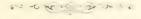

# Trost zur Pacht.

Dalm 121, 1.

Siehe der Buter Israels fchlaft noch fchlummert nicht,

on dem Pfühle muß ich lauschen, Halb vom Schlaf erwacht, Höre nur den Brunnen rauschen Durch die stille Nacht.

Scheint der Brunnen mir zu fingen: Schlafe fort in Kulz, Gottes Brünnlein gehn und springen Immer, immerzu.

Ruht in ihren Schlummerkissen Die erschöpfte Welt, Tränket er in Finsternissen Garten, Elur und Feld.

Von dem Pfühle muß ich spähen Durch mein Schlasgemach, Seh ein Sternlein blinkend stehen Ob des Nachbars Dach.

Tröstet midy sein mild Gesunkel: Schlase ruhig aus, Gottes Auge wacht im Dunkel Ueber deinem Haus. Gottes helle Himmelsheere Stehn um Alitternacht, Angethan mit goldner Wehre, Funkelnd auf der Wacht.

Bei des Brunnens Schlummerliede, Bei des Sternes Schein, Kam auf mich ein füßer £riede, Schlief getröstet ein.



## Frühlingsanfang.

2 Bor ., 17.

Das Alle ist vergangen, siehe, es ist alles neu worden.

ergebens kämpf idj Den heißen Kampf, Nicht länger dämpf idj Des Herzens Krampf.

Verborgne Quellen, So brecht nur auf, Ihr Thränenwellen Habt freien Lauf!

Hab lang gerungen, Den tiefen Schmerz Hinabgeschlungen Ins stille Herz;

Die Welt belogen Mit heitrem Blick, Mich selbst betrogen Mit eitlem Glück;

Bin nadzgelaufen Im Thorenwahn Dem bunten Haufen Auf breiter Bahn, Den Sinn verloren In Schann und Schein, Das Herz erfroren Ins Mark hinein,

Bis ich den Tammer Nicht länger trug, Und Gottes Hammer Alein Herz zerschlug.

Da hat die Kinde So dumpf gekracht, Wie Eis im Winde Der Frühlingsnacht.

Was lang verhalten, Dringt nun hervor, Aus tiefen Spalten Steigts warm empor.

Das tiefste Selpnen, Das ältste Welz, In heißen Thränen Quillts in die Hölz.

Wo sind die stolzen Gedanken hin? Wie Eis geschmolzen Der starre Sinn!

Was idy gewonnen, Was idy gethan, Ift all zerronnen Wie Traum und Wahn. Ich stell in Bagen, Ein Kindlein, da, Und kann nicht sagen, Wie mir geschalt.

Von oben Liebe, Die lang gelockt, Von innen Triebe, Die lang gestockt,

Bu süßen Bächen Vereinigt jetzt — So mußte brechen Das Eis zuletzt.

O ewge Liebe, Unr immer zu, Wenn nichts mir bliebe, So bleibst mir du.

In Chränen walte Unr ungehemmt, Bis alles Alte Hinweggeschwemmt!

Wo Herzen klopfen, Ift Leben da, Wo Angen tropfen, Ift Tröftung nah.

Wenn bis zum Grunde Alein Herz erweicht, Dann kommt die Stunde Des Heils vielleicht, Wo dem Gefilde Alit Friedenssaat Voll Himmelsmilde Der Sämann naht;

Wenn ausgeweinet Die Wolken grau, Dann erst erscheinet Das Himmelblau;

Dann tritt die Sonne Aus dem Gezelt, Dann dampft in Wonne Das warme Feld,

Dann girrt im Canbe Mit süßem Cant Die Curteltanbe, Die Frühlingsbraut:

"Der Schnee ist gangen, Der Lenz ist da, Die Blumen prangen, Hallelnjalz!"

" Sohes Lied 2, 11. 12.



### frühlingsglanbe.

Magl. 3, 22.

Die Gute des herrn iffs, daß wir nicht gar ans find und feine Barmferzigkeit fat noch fiein Ende.

nd schan ich Gottes Welt im Frühlingslicht, Wenn junges Grün erglänzt auf allen Triften, Wenn Blütenschnee aus dürren Aesten bricht, Und Lustgesang ertönt in blauen Lüsten, Dann hoff ich wieder und noch glaub ich nicht An die Erfüllung schon der letzten Schriften, Wo krachend unsre sündenmorsche Welt In Flammen des Gerichts zusammenfällt.

Dann fänselts wie ein himmlisches Erbarmen Mich tröstlich an im lauen Frühlingswind;
Dann lächelt, wie gewiegt in Mutterarmen,
Die Erde mir, ein neugebornes Kind:
Ich seh den alten Leigenbaum erwarmen
Im Sonnenschein, den gnädig und gelind
Ihm noch dieß Tahr vergönnt die ewge Liebe,
Ob er nicht Blüten doch und Früchte triebe?

Und schau ich in ein Kinderangesicht, Die offne Stirn, die herzlichtreuen Augen, Aus denen keck der Auth der Unschuld spricht, Die frisch den Glanz der Schöpfung in sich saugen,



Dann hoff ich wieder und noch gland ich nicht, Daß gar nichts mehr die Menschheit solle taugen, Daß sie schon dürres Holz, zu nichts mehr gut, Als um zu brennen in der ewgen Glut.

Dann fren ich mich: noch ist nicht ganz verloren Des Schöpfers Bild in dieser Sünderwelt, Noch werden Kinder unsrem Gott geboren, Wie frischer Than auf morgenrothem Feld; Wer weiß, wozu dieß Kindlein sei erkoren? Obs ein Proset vielleicht, ein Bukunstsheld, Denn Gottes Geist will noch in viel Gestalten Die Fülle seiner Herrlichkeit entsalten.



### Gemitter.

Pfalm 18, 10 ff.

Er neigte den himmel und fuhr heral und Dunkel wat unter feinen Suben. Und er fuhr auf dem Cherub und flog daher, er fahmebte auf den Sittigen des Windes. Sein Eszelt um ihn her war finster, und schwarze dicke Wolken, darinnen er verborgen war. Und der herr donnerte im himmel, und der höchfte sieh feinen Donner aus mit hagel und Bliben.

Kinder, kommt herein vom Spiel, Die Lüfte wehn so dumpf und schwül, Die Wolken stehn so schwarz zuhanf, Ein schwer Gewitter zieht herauf: Behüt uns Gott in Gnaden!

Schauet, schon kommen die Winde geflogen, Himmelan wirbelt erstickender Stanb, Pappeln erbrausen, vom Sturme gebogen, Silbern erzittert das rauschende Laub, Dampsend noch in die geöffnete Schener Biehen die Rosse das duftende Hen, Und in dem Ueste am Giebelgemäner Duckt sich das Vögelein schweigend und schen.

The Linder, duckt endy nicht so schen, Seid unverzagt, kommt all herbei, Ein trenes Vaterange wacht Andy über schwarzer Wolkennacht — Behüt uns Gott in Gnaden! Seljet, wie schaurig die Lüste sich schwärzen, Alittag verkelprt sich in dämmernde Nacht; Stille wirds draussen, es klopsen die Herzen, Alächtige Tropsen schon melden sich sacht: Plöhlich ein Blitz, der mit seuriger Lolje Blendet das Aug und erhellt das Gemach,



Und durch das Himmelsgewölbe, das hohe, Rollet der Donner mit dumpfem Gekrach.

Ihr Kinder, fleht zum starken Gott: Erbarne dich, Herr Bebaoth, In Donnerhall und Blitzesschein Vertrauen dir die Kindlein dein, Behüt uns Gott in Gnaden! Habt ihr die feurige Schlange gesehen? Hört ihr den plöhlichen schnetternden Streich? Ist in der Stadt wo ein Ungläck geschehen? Wimmert vom Thurme das Glöcklein sogleich? Nein, es ist stille; auf seurigem Wagen Fuhr uns im Wetter Iehovah vorbei, Aber nicht wollt er mit Tammer uns schlagen, Denn er ist gnädig, barmherzig und treu.

The Kinder, fleht im Blițeslicht: Herr, geh mit uns nicht ins Gericht, Alit Wetterschlag und Fenersnoth Verschon, verschon uns, lieber Gott, Behüt uns Gott in Gnaden!

Wo jetzt im Feld sich ein Wandrer noch eilet, Fern auf der Haide noch hütet ein Hirt, Unter dem Baum sich ein Alähder verweilet, Weinend im Wald sich ein Kind hat verirrt, Last uns der Fernen, Verlassenen, Armen Betend gedenken im sichern Gemach, Schütze der Herr sie mit mildem Erbarmen Untern unendlichen himmlischen Dach!

The Kinder, ruft zur Himmelshöh: Du Herrscher über Land und See, Den Pilger schülz in Sturmesnoth, Auf wildem Aleer das schwanke Boot! Behüt uns Gott in Guaden!

Siehe, nun stürzen die himmlischen Quellen, Strömend ergiessen die Wolken den Schoos; Dücher, sie tranfen und Bäche, sie schwellen, Alle die Schlensen des Himmels sund los; Dämmernd verschwindet im düsteren Regen simmel und Erde, die weite klatur, Aber den süßen befruchtenden Segen, Durstig verschluckt ihn die lechzende Flux.

Ihr Kinder, lobt den Herrn der Welt, Er tränkt die Flur, er labt das Feld, Er schmückt das Blümlein, speist den Wurm, And segnet auch im Wettersturm; Behüt uns Gott in Gnaden!

Milder schon fallen die silbernen Tropfen, Munter schon zwitschert ein Sperling vom Dach, Erisch in der Werkstatt vernimmt man das Klopfen, All das verschjächterte Leben wird wach; Eern am Gebirge, dahin er gezogen, Murrt noch der Donner, ein sliehender Len, Aber am himmel der leuchtende Bogen Kündets der Erde: der herr ist getren!

The Kinder, auf, hinaus ins Feld, Wie wehts und duftets durch die Welt! Wie glänzt die Luft, wie perlt die Flur: Hab Dank, o Herr der Kreatur, Behüt uns Gott in Guaden!



### Regenbagen.

Tob. 3. 23.



Von lauter Edelstein Am dunklen Waldesrücken Sich in die Luft hinein.

Isnd in den Wolken schimmerts Wie mit Tuwelenschrift, Isnd in den Gräsern stimmerts Mich an von Flur und Trift: "Herz, trane deinem Retter, Der seines Bunds gedenkt, Isnd Sommenschein auf Wetter Isnd Trost in Thränen schenkt!"



### Herbstgefühl.

1 Mor. 7, 31.



Das Wefen biefer Welt vergefiet.

üder Glanz der Sonne! Blasses Himmelblau! Von verklungner Wonne Tränmet still die Au.

An der letzten Rose Löset lebenssatt Sidy das letzte, lose, Bleidze Blumenblatt.

Goldenes Entfärben Schleicht sich durch den Hain; Anch Vergehn und Sterben Däucht mir süß zu sein.





Pf. 139, 12.

Denn auch Sinfernis nicht finfer in bei bir und bie Racht fenchtet wie der Cag, Sinfterniß ift wie das Licht.

ids hent am frühen Winterabend Von den Gängen des Bernfs nach Hanse, Fand ich mein vertrantes Arbeitszimmer Schon in tiese Dämmerung gehüllt.

Aber schräg herein durch die Gardinen Schlich vom dunkelklaren Abendhimmel Geisterhaft in silberblanem Glauze Sich ein Streisen hellen Mondenscheins;

Traf den Tisch, daran ich hent gesessen, Und das Buch, das dort noch aufgeschlagen, Und das Blatt, daranf ich erst geschrieben, Brachte alles das ins helle Licht.

Und mir ging ein Schauer durch die Seele, Da ich so vom stillen Mond belauschet, Während ich vom Hause fern gewesen, Meines Tags verschwiegne Arbeit salz. Dünkte mich der Geisterblick des Mondes Wie der ernste Blick des Vaterauges, Der des Sohnes Arbeit für die Schule Prüfend hinter seinem Rücken liest.

Dünkte mich der ernste Alond zu fragen: Kind, mein Kind, was liesest du für Bücher? Herz, mein Herz, was hegst du für Gedanken? Alensch, o Alensch, wie stehts ums Tagewerk?

Darf mans hinter deinem Kücken prüfen? Darfs der klare Sommenschein belenchten? Darfs der kensche Mondesblick belanschen? Darfs das heilge Auge Gottes sehn?



### Arankenbesuch.

Pfalm 80, 4.



Haß leuchten dein Untlig, fo genesen wir.



rülzwinter wars, erstorben Busch und Baum, Da pilgert ich zu eines Kranken Hütte, Fern lag sie an der Vorstadt letztem Saum, In weißer Felder, öder Gärten Alitte.

Eng war die Pforte, niedrig das Gemady, Gebückt nur trat ich in die düstre Kammer, Doch wie viel Elend unter niedrem Dach, Im engen Stüblein wie viel Noth und Iammer! Schwindsüchtig lag der Vater hingestreckt Und hob mit Müh sein bleiches Haupt vom Cager, Darauf, mit grobem Teppich schlecht bedeckt, Sein Leib sich krümmte, abgezehrt und hager.

Ans hohler Brust schon röchelte der Tod, Doch hofft er noch zu leben, nicht zu sterben, Für Weib und Kinder noch ein kärglich Brod Alt seiner Hände Arbeit zu erwerben.

Ein holdes Knäblein schlief in seinem Arm, Alit rothen Wangen, leichtem Kinderodem, Süsträumend mitten unter Noth und Harm, Frischblühend in der Krankenstube Brodem.

Ein ältres Mägdlein aber saß abseits, Mit frosterstarrten Eingern mühsam strickend, Ein kränkelnd Blümlein, frühgeknickt vom Kreuz, Ans trüben Augen schen und schüchtern blickend.

Wie dann die bleiche Alntter trat hervor, Ind schlicht mir ihrer Leiden Lauf erzählte, Alit Blicken sagend, was sie vor dem Ohr Des Kranken sorglich schonend gern verhehlte:

Die Angst um ihres Gatten nahen Tod, Den schon der Arzt mit dürrem Wort verkündet, Die Angst dabei um Hanszins, Holz und Brod, Die mit der Angst der Liebe sich verbündet!

Nicht am Altar, gedeckt mit Purpursammt, Auf goldner Kanzel nicht, an heilger Stätte, Ward mir so schwer, ward mir so süß mein Amt, Wie hier an dieses Tagelöhners Bette. Da galts, ein himmlisch Evangelium Bu predigen den Kranken und den Armen, Da galts, zum Herrn im obern Heiligthum Aus tiefer Noth zu schreien um Erbarmen.

Da galts, zu spenden Leibs- und Seelenkost, Ilnd als ich schied aus der betrübten Kammer, Liest ich zurück wohl einen Strahl von Trost, Trug aber weg dafür ein Herz voll Tammer.

Dody siely! wie grüßt ein wunderholder Glauf Alein düstres Auge an des Hauses Schwelle: Der Weg, der Bann, die weite Landschaft ganz, Sie lodert rings in rosenrother Helle!

Die Wintersonne wars im Untergelzu, Die noch die Wolken rosig überhandste, Die schwarze Stadt, die weißbeschneiten Höhn In sanste Glut, in holdes Fener tandste.

Das kahle Leld, die blumenleere Flur, Der Rebenhügel frostig öde Warten, Die winterlich erstorbene Natur, Sie blühte wie ein weiter Rosengarten.

Da hob ich zu der Sonne mein Gesicht: "Gesegnet sei, du freundliche und milde, Die auch den kurzen Tag verklärt in Licht Und Rosen zanbert auf das Schneegesilde;

"Du sollst ein Bild mir jener Sonne sein, Die sich in Christi Antlitz uns erschließet, Und mit des Himmels goldnem Widerschein Die dürre Scholle dieser Welt umgießet; "Die auch den rauhsten Weg im Pilgerland Alit der Verheisung Rosenlicht bestrahlet, Und an des Armen kahle Stubenwand Ein Paradies in Gold und Purpur malet;

"Die noch ein sterbend Ange, eh es brach, Verklären kann in selger Himmelswonne; — O, einen Strahl auch unter jenes Dach Von deinem Glanz, du ewge Geistersonne!"



Tiaditrag.

Zwei Jahre später.

Debr. 13, 16.



hm ward ein Strahl noch, eh sein Auge brach, Umn wächst schon lang das Gras auf seinem Grabe, Bwei Waisen ließ er seiner Wittwe nach, Und Noth und Kummer — als die ganze Habe.

Seht ihr die bleiche, leidende Gestalt Im abgetragnen schwarzen Trauerkleide? Ihr einzigs ists, nun ist es mürb und alt, Sie trugs in kurzem Glück und langem Leide.

Als Mädchen hat sie sichs im Dienst gekauft; Sie trugs als frohe Brant am Tranaltare, Sie trugs als Mutter, wenn man ihr getauft, Und nun als Wittwe trägt sies bald zwei Iahre.

Sie näht und strickt, sie betet und sie schafft, Sie hat bis hent sich redlich durchgestritten, Doch wankt des Leibes wie der Seele Kraft, Gern ruhte sie bei ihm, der ausgelitten. Gibts keine Sonne, die solch trübe Balzu Erheitere mit einem Blick der Erende? Noch eine kenn ich und sie ruf ich au, Drum kommt zu endz mein Lied im Bettlerkleide.

Erhelle du ihr düsteres Geschick, Du holde Sonne: milde Alenschenliebe! — Barmherzge Frauen, einen gütgen Blick Auf ihren Psad — so wird er minder trübe! —

- # D # B # B # - # -

#### Winterandacht.

Hol. 3, 2

Eraditet nach dem das droben ift, nicht nach dem das auf Erden ift.

uf stiller Bergeshöh, unwoben Von heitrer, kalter Winterluft, Wall ich, dem Thalesdunst enthoben, Dahin in goldnem Sommenduft, Wo rings von Aillionen Sternen Des Schneefelds blanker Teppich glimmt, Bis dort in sanstbeglänzten Fernen Im Nebelflor die Welt verschwimmt.

Verstummt ist hier der Erde Hader, Verkühlt des Herzens trübe Glut; Als slöße mir durch jede Ader Krystallhell ein ätherisch Blut, Als athmet ich durch alle Poren Uur Himmelslicht und Sommenschein, So fühlt mein Geist sich neugeboren, Aetherischleicht und göttlichrein.

Kein Blümdjen auf der weisen Haide Gemaljut midj an ein irdisch Glück Und lockt mein Herz zu Lust und Leide Der unbeständgen Welt zurück; Tief unter mir der Stadt Geräusche, Den eignen Tritt vernehm ich kaum, Unr hier der Schnee, der reine, kensche, Und dort der blaue Himmelsraum!

Ranm gland ichs, daß ich je im Moose Am schwülen Sommernachmittag, Beranscht vom Balsamdust der Rose, Süßträumend an der Erde lag, — Hier wo des Bodens Silberdecke Geslügelt nur mein Fuß bestreift Und durch des Schneeselds weite Strecke Das Ange frei gen himmel schweift.

Kanın denkt mirs, daß mit Wonnethränen, Bezanbert von dem füßen Schall, Ich je gelauscht den Klagetönen Der liebetrunknen Nachtigall, — Icht wo der Vögel muntres Locken Schon längst verscholl in Flur und Wald, Und nur der Klang der Sonntagsglocken Vom Thal herauf gen Himmel schallt.

Und wie von Engeln schwebt getragen Die Seele diesen Tönen nach, Es kommt auf mich ein fromm Entsagen, Es wird ein himmlisch Sehnen wach, Die Erde wird zur weißen Nonne, Die Seele mir zur Himmelsbrant, Die still nach einer schönern Sonne, Nach einem künftgen Frühling schaut.

Ta wenn des Nordwinds ranhes Tosen Der Erde Gärten zugeschneit, Dann blühen erst des Himmels Rosen In unwerwelkter Herrlichkeit; Ta sind wir Gäste hier zu Landen Auf dieser kalten Winterslur, So ist noch eine Ruh vorhanden Dem Seuszen aller Kreatur.

O siehe! weldt ein rosig Dämmern Den Abendhimmel überhandt, Und jene Schaar von Wolkenlämmern In immer hellern Purpur taucht! Sieht des Gewölkes Glanzgewimmel Von Gold und leuchtendem Rubin, Als schifften durcht den lichten Himmel Auf Rosenwolken Engel hin!

Mir ists, ich sälf in goldner Wolke Die Binnen jener neuen Stadt, Die nach der Wallfahrt seinem Volke Der treue Gott verheißen hat; Mir ists in tiesen Abendröthen Säh ich des Paradieses Flur, Dahin Apostel und Proseten Ins wiesen die verlorne Spur.

— Die dunkeln Wolken rollen nieder, Die kalten Aebel steigen auf, Bur Stadt im Thale kehr ich wieder, In dieser Welt verworrnen Lauf; Mich schaudert, doch im Busen innen Glimmts warm noch wie ein Opserbrand: Ich schaute ja von Bergeszinnen Hinüber ins gelobte Land.



# Rrankenwacht.

12 Nor. 13, 7, 9



Sie verträget Mas, ne glandet Mas, fie hoffet Miles, ne bufdet Mas. Die Liebe fioret nimmer auf.



ie Glock schlägt zehn; Wer müde, darf zu Bette gehn, Die Alutter nicht, die Alutter wacht Beim kranken Kind die ganze Uacht, Bekümmert sitzt sie an der Wiege Und lauscht auf seine Athemzüge.

201

"Wie still ists jeht, es schläft das ganze Hans,
Dort im Getäsel raschelt nur die Maus;
Eintönig pickt an dunkler Wand die Uhr,
Sonst rings herum von Leben keine Spur,
Das Nachtlicht gießt under den Dämmerschein,
Im Schatten sitz ich einsam und allein,
Doch nicht allein — mein Gott, du bist bei mir,
Und mein bekümmert Herze ruht in dir;
Mein müdes Hanpt, es lehnet sich an dich,
Die Flügel deiner Gnade decken mich;
Wenn sich gelegt des Tages wirrer Lauf,
Dann gehn die Sterne für die Deinen auf;
Drum hat dich auch in stiller Nächte Stunden,
O Seelensreund, manch schmachtend Herz gefunden."

"Die Glock schlägt eilf; Daß Gott doch allen Kranken helf! Ach, wie mein Kind im Fieber liegt, Die Wangen glühn, der Athem fliegt, Herr Gott, du großer Arzt der Kranken, Laß meinen Glanben jeht nicht wanken!"

"Allmächtiger, der über Sternen thront, Im ewgen Licht ob Erdennächten wohnt, Du schaust aus deinem königlichen Belt Gerab auf allen Iammer dieser Welt, Dein ist das Reich, dein ist Gewalt und Alacht, Du lenkst den Tag und herrschest in der Nacht, Am liebsten thust du in der Dunkelheit Die selgen Wunder deiner Gerrlichkeit; Unn sendest du aus deinem Sternenhaus Die Engel deiner Lieb und Allmacht aus, Unn gießen sie den süßen, milden Than Erquickend aus auf die verlechzte Au, Unn stärken sie mit holdem Schlummersaft Erschöpfte Glieder, die sich müd geschafft, Unn trösten sie auf seines Kissens Flaum Alandy armes Herz mit einem goldnen Traum, Unn tragen sie auf mandjes Schlafgebet Erhörung nieder, eh die Nacht vergeht, Und knüpsen frisch die abgesallne Welt Alit Liebessäden an das Sternenzelt; — O Gott und Herr, du bist so gnadenreich, An Alacht und Liebe nur dir selber gleich, Gib einen Liebesblick und Gnadenschein Anch auf dieß Bett, auch in dieß Kämmerlein; Gib einen Balsamtropsen leis und lind Auch auf die heißen Schläse meinem Kind; Allmächtiger, es liegt in deinen Armen,

> "Hord, Alitternacht! Alein Kindlein ist im Schreck erwacht; Das Glöcklein wimmert grell vom Churm, Im Holze pickt der Todtenwurm, Alir ists, als klopsten Nachtgespenster Alit leiser Hand ans Kammersenster."

"Ach Gott, mir grant in dieser Einsankeit, Kein Alensch ist nah und jede Hilse weit; Die Alitternacht ist keines Alenschen Freund, Durchs Fenster lugt sie wie ein böser Feind, Wie Geistertritt ranschts drausen vor der Thür, Wie Geisterhauch wehts im Gemache hier; Alein Gott, wenn jeht dein Todesengel käm Und mir mein Kind aus meinen Armen nähm, Und küst es todt mit seinem blassen Klund Und legts aufs Bett als Leiche mir zur Stund! — Alein Herzenskind, der Herr bewahre dich! Alein starker Gott, auf dich verlaß ich mich!

Was ist der Mensch? ein zitternd Espenland; Ein leiser Handz, so sinkt er in den Stand, Stets schwebt ob seinem Haupte die Gefahr Ilnd streift mit schwarzen Littigen sein Haar; Allmächtiger, in deiner Hut allein Kann ich und kann mein Kind bewahret sein; Sei du uns Schirm, sei du uns Schloß und Riegel, Dein Kichlein birg im Schatten deiner Flügel."

> "Die Glock schlägt eins, Das Nachtlicht brennt getrübten Scheins, Die Angen fallen schläfrig zu, Das müde Haupt verlangt nach Ruh, Komm, schwaches Herz: dich aufzuraffen, Ergreife des Gebetes Waffen!"

"Herr Tefn Christ, erhalte du mid wad, Der Geist ist willig, doch das Fleisch ist schwach; Du guter Hirte hast so mandre Madit Für uns hienieden trenlich durchgewacht, Auf Bergeshöhen lagst du im Gebet, Dieweil der Nachtwind leise dich umweht, In dunkler Stunde zu Gethsemaneh Trugst du für uns des bittern Todes Welf, Du Menschenhüter schläfst und schummerst nicht, Wachst über uns auch jeht im Himmelslicht; O gib von dort mir deinen Geist der Kraft, Der in mir Wollen und Vollbringen schafft, O tränfle du ein frisches Glaubensöl Ins trockne Lämpchen meiner matten Seel, O schüre du aufs neu der Liebe Glut, Die fröhlich breunt und nimmer klaat noch ruht; Herr Tesu Christ, sei mächtig in mir Schwachen, Und hilf mit dir mir diese Stunde wachen."

"Die Glock schlägt zwei; Komm, Kindlein, nimm die Arzenei, Du bist so matt und bist so krank. Stoß ihn nicht weg den braunen Trank, Ob er auch bitter sei dem Alunde, Er hilft ja, daß mein Kind gesunde."

"O Herr, du reichst auch mir zu dieser Stund Den bittern Kelch des Leidens an den Mund; Wohl seufzt mein Fleisch: laß ihn vorübergehn, Doch spricht mein Geist: dein Wille soll geschehn! Ich weiß ja: was die ewge Liebe thut, Sie meints allzeit mit ihren Kindern gut; So will ich nun dein folgsam Kindlein sein, Den Trübsalskelch geduldig nehmen ein, Ein Stücklein Bucker reichst du drauf gewiß, Denn deine Huld macht auch das Herbste süß, So müssen selbst die bittern Arzeneien Für Leib und Seel zum Segen uns gedeihen."

> "Die Glock schlägt drei; Die Dämmerung schleicht sacht herbei, Der frühe Hahn hat schon gekräht, Ein kühler Hand durchs Fenster weht, Bald ist das Morgenroth vorhanden, Die Nacht der Sorgen überstanden."

"Schon rührt sichs da und dort im stillen Haus, Der Nachbar geht aus frühe Tagwerk aus, Das Nachtlicht ist zum Stümpchen abgebrannt Klud Morgenscheine dämmern an der Wand, Alein Kindlein aber schlummert sanst und leis, Die heiße Stirn bethaut ein linder Schweiß, Gebrochen ist des Fiebers böse Macht, Vorüber ist die bange Kummernacht, Und selig blick ich auf ins Morgenvoth: Hab Dank, o Herr, du Vetter in der Uoth! Du bist getren, du lässt die Deinen nicht, Gibst Frend auf Ceid, nach Finsternissen Licht, Und währet auch den Abend lang das Weinen: Am Morgen lässt du deine Hilf erscheinen."

> Die Glock schlägt vier; Hell ruft der Wächter vor der Thür: Steht auf im Namen Tesu Christ, Die Morgenstund vorhanden ist, Wohlauf, wohlauf, ihr Christen alle, Und lobet Gott mit frohem Schalle!



# Die Säge.



Pfalm 39, 6

Stefe, meine Cage find einer Sand breit bei der und mein Leben ift wie nichts por dir.

s war ein eifiggrimmer, Schneeweißer Wintertag, Als ich im warmen Bimmer Halbkrank zu Bette lag.

Durchs Leuster sah herüber Des Nadybars weißes Dady, Idy lag in leichten Fieber Halbträmmend und halbwach.

Von unten klangen Schläge Des Beils zu mir herauf, Begleitet von der Säge Alelodisch gleichem Lauf.

Sie sägen und sie spalten Dem Nachhar Scheit um Scheit, Man branchts in dieser kalten Gestrengen Winterzeit.

Und wie ich lag und lauschte Der Säge Melodie, Die auf- und niederrauschte, Da ward mir's, weiß nicht wie.

Die Säge schien zu singen Ein Lied aus alter Beit, Die Art hört ich erklingen Vor Tahren schon wie hent.

Wie hente wars ein trüber, Schneeweißer Wintertag, Daß ich in leichtem Fieber Bn Bett als Kindlein lag.

Dody lag ich ohne Sorgen, Gebettet war ich gut, Gepflegt und wohl geborgen In trener Autter Hut.

Wie Engelsflügel rauschte Durchs Bimmer ihr Gewand, Ich aber lag und lauschte, Wie Stund um Stunde schwand.

tlud unten sang die Säge, Dazwischen klang das Beil, Ich zählte seine Schläge In Fieberlangeweil.— Die Tahre sind entschwunden, Mir ist, als wärs noch heut; Ihr goldnen Kindheitsstunden, Wie liegt ihr weit, ach weit!

Die Säge geht im Buge Und singt ihr altes Lied, Die Beit verrauscht im Fluge Und Tahr um Tahr entslieht.

Mir dünkt im Fieberwahne Ein dürres Holz zu sein, In das mit blankem Bahne Die Säge dringt hinein.

Und der die Säge führet, Das ist der Aleister Cod, Der slink die Arme rühret, Als gälts das liebe Brod.

Alit immergleichem Schnitte, Alit nimmermüdem Bahn, Bis in des Markes Alitte Alacht Tahr um Tahr sich Bahn;

Bis am zerschnittnen Scheite Die lehte Faser kracht, Dann fällt das Holz zur Seite – Die Arbeit ist vollbracht.





Pfalm 103, Vets 1-5

änselt ihr wieder, Lüfte des Frühlings, Um des Genesenden Bleiches Gesicht? Wärmest du wieder, Goldene Sonne, Den halb noch geblendeten, Wankenden Flüchtling Aus des dumpfen Krankenzimmers Langer und trübseliger Haft?

Lendstend wie vormals Wölbst du audy heut noch Heber dem Haupt mir, Berrlicher Himmel, Dein saphirnes Blan; Liebevoll arüffend Wie alte Bekannte Drängt ihr, o weiße Sternlein des Erühlings, Endr aus dem Sammte Des Rasens hervor; Ilud du dort in des alten Frischknospenden Birnbaums Goldsonnigent Wipfel, Weckst mir, o Vöglein, Alit holdem Gezwitscher Wieder verjährte Wonnen der Kindheit, Wieder ein Almen Künftigen Glücks.

Aber zu voll nicht, Nicht zu berauschend Dränget ihr süßen Gerüche des Feldes Euch an des Kranken noch zärtliche Brust; Umr erst in Tropfen, Schwindelnde Seele, Langsam schlürfe der Genesung Fenrig goldenen Frendenwein!

Bin mir ein Gast erst Wieder im Leben: Unr als ein Märchen Schan ich von Weitem Wie durch des Schleiers Dämpfende Hlöre Wieder des Weltlaufs Farbig Gewimmel; Gleich einer Sage Klingt aus der Ferne Leis noch der Erde Rauschend Getöse, Ilnd Eines nur fühl ich: Wonne des Daseins. Und Eins mur empfind id: Gott ift die Liebe!

So liegt ein Kindlein, Das erst vom Schlummer Chen erwachte: Noch regt es kein Aermegen, Noch glühen die Wangen, Noch blimen die Augen, Mody halb ists im Traume, Aber bewufitlos Schwimmt es in süßent, Seligem Wohlsein, Und durch der Wiege Grünseidnes Gehänge Winket ihm lockend Der Nadmittagssonne goldener Strahl, Und ihm zu Häupten Ungesehen, Liebevoll lauschend, Neigt sich der Antter entsücktes Gesicht. Neigst nicht auch du dich Alütterlich segnend Mild auf mich Armen, Ewige Liebe? Ist nicht dein naher Lebendiger Odem, Der mich balsamisch heilend umweht? Lieg ich nicht kraftlos, Ein schwaches Kindlein, Und dennoch selig und wohlgeborgen, Hind dennoch selig und wohlgeborgen,

Wer hat vom offnen Rande des Grabes Allmächtig dich zurückgerissen, Du Kind des Todes, du Mensch von Staub? Lobe den Herrn, meine Seele, Und was in mir ist, seinen heiligen Uamen!

Wer hieß der dumpfen Liebernächte Gespensterhaftes Traumgewimmel Fernadziehn Wie Winterwolken vor dem Frühlingswind? Lobe den Herrn, meine Seele, Und vergiß nicht, was Er dir Gutes gethan!

Wer hat des Todes Hundertfach verdientes Gericht Noch einmal, o schuldbeladenes Haupt, Noch einmal gnädig dir abgewandt? Wer träuft der Genesung Heimliche Wonnen Wie Gel und Wein ins matte Herz? Ift es der Herr nicht, Der milde Erbarmer, Der dir alle deine Sünden vergibt Alnd heilet alle deine Gebrechen?

Wer löste dir mit sanfter Hand
Von den sieberheißen Schläsen
Des Krankenlagers seuchte
Rauchende Binden?
Wer schlang noch einmal
Des Lebens frischen Blumenkranz
Kühlend dir um die entzückte Stirn?
Ist es der Herr nicht,
Der trene Erretter,
Der dein Leben vom Verderben erlöset,
Der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit?

Und wer ists, der auf die Lippen dir hent Statt Schmerzgestöhn und Todesröcheln Ein Loblied legt und einen Psalm des Danks: Der deinen Aund fröhlich macht?

Wer läßt dem armen tlackenden Seelchen Leis wieder sprossen Lieblicher Hoffmungen Schwellenden Klaum? Wer läßt dem matten Entkräfteten Geiste Frisch wieder wachsen Heller Gedanken Frendige Schwingen:

Daß du wieder jung wirst wie ein Adler?

Lobe den Gerren, Begnadigte Seele; Trage midt ferner, O ewige Liebe: Laff mich genesen Vom Sündenschaden, Laft midt erstarken In Gottes Kraft, Reinige, heile, Kräftige, gründe, Bis idz, erlöset vom Leibe des Codes, Bis idz, entronnen den Schrecken des Grabes, Bis ich, genesen zum ewigen Leben, himmlische Harfen des Dankes dir Schlage, Und dir im Chore der Geister lobsinge: Lobe den gerrn, meine Seele!



## Ewige Jugend.

Frf. 10, 31.

Die auf den herrn harren, friegen neue Kraft, daß fle auffahren mit Sugeln wie Abler, daß fle faufen und nicht matt werden, daß fle wandeln und nicht mude werden.

ie weit lyinab schon trugen dich die Wogen, Du meines Lebens leichtgebauter Kahn! Die Silberfurche, die dein Liel gezogen, Verschwindet spurlos hinter deiner Bahn,

Die schönsten User sind vorbeigeslogen Und näher gehts dem großen Ocean; Schon hör ich oft mit ahnungsvollem Grausen Beim Sternenschein die ferne Brandung brausen.

Wo bist du hin mit deinen Blumenauen, Du Paradies, das einst midz Kind umfing? Dem trüben Blick verschwammst du längst im Blauen Der lang an dir mit stillem Heimwelz hing, Unr noch im Traum darf ich die Pfade schauen, Die leichten Tritts der frohe Knabe ging, Und wach ich auf, so wogt ein schmerzlich Sehnen Im Busen nach und steht mein Ang in Thränen. Wo sind sie hin die fröhlichen Genossen, Alit denen ich der Ingend Lieder sang? Wie flogen wir auf leichtgezäumten Rossen Durchs grüne Thal den blauen Strom entlang! Ob manchem ach! hat sich das Grab geschlossen, Dess Arm sich einst um meinen Nacken schlang, Von andern hat das Leben mich getrennet, Daß keiner mehr des Freundes Sprache kennet.

Und du, mein Herz, fühlst selber du nicht stocken Den mattern Puls, das abgekühlte Blut? Wehn dünner nicht schon um die Stirn die Locken? Tanchzt seltner nicht ein froher Lebensmuth? Erscheint dem Ang die Welt nicht trüb und trocken, Die einst ihm schwamm in morgenrother Glut? Will denn auch mich das Alter schon beschleichen Und mich lebendig legen zu den Leichen?

Da sei Gott vor! mag and der Leib verwesen, Der Geist wird noch von Tag zu Tag verneut; Der Gott, der meiner Ingend Hort gewesen, Verkündet sich in meiner Brust noch hent; Was frommts, die Rosenblätter aufzulesen, Die schon der Wind am Boden hat verstreut? Bleibt nur im Stock das Lebensmark erhalten, So wird noch manche Anospe sich entfalten.

Das Lebensmark, das laß mir nicht erkalten, Den frendgen Gest nimm nicht, o Herr, von mir; Nicht zu den Klugen stell mich, zu den Alten: Ein Kindlein sich ich gern zu Füßen dir, Und soll das Haar ergrann, die Stirn sich falten: Ein kindlich Herz, das bleibe meine Bier; Sprachst du doch selbst: o werdet gleich den Kleinen, Soust kann ich ench nicht zühlen zu den Kleinen. Die Kindeslust laß mir an allem Schönen, Als deines Kleides buntgewirktem Saum, Den offnen Sinn, in Farben und in Tönen Das Ewige zu ahnen als im Traum, In der Geschichte sturmbewegten Scenen Wie in der Schöpfung heitrem Tempelraum, Im Frühlingswind wie im Gewitterrauschen Das Wandeln deiner Füße zu belauschen.

Den Kindeszorn, der wider alles Schlechte Sich unwerfälscht im Innersten empört, Das warme Kerz, das freudig für das Rechte, Ob oft enttäuscht, stets nen zur Lahne schwört, Den Ingendmuth, der standhaft ins Gefechte, Ob oft besiegt, doch immer wiederkehrt, Und dem was er erkannt in heilgen Stunden, Troch Welt und Beit in Liebe bleibt verbunden.

Die Kindesthräne laß mir, die im Leiden Wie in der Lust aus weichem Herzen quillt! Den kühlen Alann, ich werd ihn nie beneiden, Der schroff sich in der Weisheit Alantel hüllt; Dieweil ich Mensch, will ich nichts menschlichs meiden, In Leid und Frend, die mein Geschich erfüllt, klnd dis zerriß dieß Saitenspiel der klerven, Soll Schmerz und Lust sich in die Saiten werfen.

Den Kindestrich lass mir, zu selpn, zu lernen, Bu wachsen fort in dem, was schön und gut, Die Wanderlust, die stets in neue Eernen Die Blicke liebt und nie genügsam ruht, Den frommen Schwung, der zu den höchsten Sternen Die Elügel dehnt mit jugendlicher Glut; Nie Aleister will ich sein, mit Lernen fertig, Nein, Schüler stets, noch höhern Lichts gewärtig. Und eins, mein Gott, das keine Beit mir ranbe, Nicht mit Gewalt und nicht mit leisem Trug, Das bleibe mir: der fromme Kinderglaube, Der himmelan sich schwingt mit frohem Elug, Der lyundertmal sich frisch erhebt vom Stanbe, Wenn hundertmal die Welt ihn niederschlug; Der Glaube an ein heilig Walten droben, Wie auch die Feinde spotten oder toben.

In soldsem Glauben wurzle mir die Liebe, Die kindlich warm, was Alensch sich neunt, umfasst, Die, ob die Welt mit unbarmherzgem Hiebe Ihr abgehann manch schönen Blütenast, Unr stärkre Zweige treibt und besser Triebe Und lächelnd segnet, wo man sie gehasst, Und sterbend noch den Samen um sich strenet In Santen, deren sich die Uachwelt frenet.

Dranf bitt idj nody: laß mir ein kindlich Hoffen, Das hellen Angs in dunkle Inkunft schaut, Das über Wolken sieht den Himmel offen, Dem hinter Bergen noch ein Eden blant, Das, wenn sein irdisch Hans der Blitz getroffen, Im Himmel kühn sich bestre Hütten baut, kind fröhlich spricht: ob ich gleich fall und sterbe, Dort oben glänzt mein ewig Theil und Erbe!

So bleib ich Kind, so sprech ich zu den Tahren: Fahrt hin, mich streift nur eurer Flügel Schwung; Ein Tüngling blüh ich noch in Silberhaaren, Denn Gottes Gnade macht mich täglich jung, Und einst mit Flügeln will ich aufwärts sahren Am großen Tage der Verwandelung, Da wird mein Gott mir Leib und Seel verjüngen, Ein Kind des Lichts mich hinnmelan zu schwingen.

#### Trauerstunden.

Debr. 12, 11.

30c Jüdzigung, wenn fie da ift, dunkt fie nus nicht Sreude, sondern Traurigkeit gu fein: aber darnach wird fie geben eine frieds same Srucht der Gerechtigkeit denen die das durch geubet find.

ie im Inbel heller Frende Hab idh je ein Lied erdadht, Nie den holden Lenz befungen Mitten in des Lenzes Pracht, Schüchtern schwieg der Dichtung Stimme Vor des Lebens Nebermacht, Erst wenn mir ein Glück erstorben, Ists im Liede nen erwacht.

Erst in granen Wintertagen Banbert ich den Rosenslor Und den Glanz des Maienhimmels Sehnsucktsvoll im Lied mir vor; Erst in düstern Tranerstunden, Wenn mein Liebstes ich verlor, Schwang auf des Gesanges Flügeln Sich mein Herz zu Gott empor. Also schlägt in Wetternächten Brünstiger die Nachtigall; Wenn die Sonne erst gesunken, Steigt des Mondes Silberball; Unr wenn sie vom Schlage zittert, Gibt die Saite süßen Schall; Edle Perlen wirft ans User Sturmesssuth und Wogenschwall.

klur gedroschen auf der Tenne Springt hervor das goldne Korn, klur getreten in der Kelter Quillt des Weines Purpurborn, klud der süße Kelch der Rose Blüht am ranhen Hagedorn, klud zum königlichen Sprunge Bwingt das Ros der scharfe Sporn.

Ia es reift die rechte Frende Unr im Schooß der Tranrigkeit, Und die Mutter schöner Kinder Ist das bleiche Herzeleid, Gottes hellste Friedenssterne Leuchten in der Dunkelheit, Gottes liebste Segensengel Melden sich im Tranerkleid.

Wenn sie kommen schwarz umstoret, Bang beklagst du dein Geschick; Wenn sie weilen, bald entschleiert Sich ihr milder Friedensblick; Wenn sie gehen, lassen segnend Sie ein Gastgeschenk zurück; Wenn sie scheiden, russt du dankend: Meine Trübsal war mein Glück! Drum willkommen, Tranerstunden, Gnadenzeiten heilger Bucht; Sei gesegnet, ewge Liebe, Die im Schmerz mich heimgesucht! Stille benge dich, o Seele, Unter deines Krenzes Wucht, Den Betrübten und Geübten Reift am Krenz des Friedens Frucht.

er istoy delici

### Gerbstlich blickt die Sanne her.



1 delof. 31, 2.

Eind Jakob fag das Ungeficht Labans, und fiege, es war nicht gegen ihn wie geftern und ebegeitern.

crbstlich blickt die Sonne her Durch den Nebelstor, Labans Antlitz glänzt nicht mehr Freundlich wie zuwor.

Den er einst als trauten Gast Brüderlich umschlang, Takob ist ihm längst zur Last, Weilt ihm viel zu lang.

Takob, nimm den Wanderstab, Gürte heimwärts didz, Deine Kosen blühten ab, Und dein Stern erblich! Herbstlich blickt die Sonne her Durch den Nebelstor, Labaus Antlik glänzt nicht mehr Freundlich wie zuwor.

Ady! idy hab ihn audy gefühlt, Labaus kalten Blick, Wenn die Liebe, abgekühlt, Stunnn sidy zog zurück;

Wenn ein Herz, das tren und warm Einst an meinem schlug, Plötzlich kalt und liebearm Sprach: es ist genug;

Wenn die Hand, die lang mid hielt, Endlich meiner müd, — Sich am Stranße satt gespielt, Weil er abgeblüht;

Wenn ein Auge, weldjes gern Einst in meins geblickt, Huldigte dem nenen Stern, Der emporgerückt;

Wenn mein bischen Erdenglück War dem Bruder leid, Daß der Liebe Sonnenblick Sich unmvölkt in Neid;

Wenn mein bischen Erdenweh Freunde trieb davon, Wie die Schwalbe sagt Ade, Weil der Lenz entflohn; Wenn der Alenschen Huld und Gunst Sich verlor geschwind, Wie des Morgens rother Dunst Vor dem Regenwind;

Wenn die Welt, die gestern noch Palmen mir gestreut, Heut, wo ich derselbe doch, Kreuzge, Kreuzge! schreit. —

Herbstlidg blickt die Sonne her Durdg den Nebelslor, Labans Antlitz glänzt nicht mehr Freundlich wie zuwor.

Dody noch kenn ich Ein Gesicht, Immer fromm und treu, Seine Liebe wechselt nicht, Täglich wird sie neu.

Ob die Sonne droben lacht, Ob Gewitter grann: Milde durch die trübste Nacht Seh ichs niederschaun.

Ob die Welt mir freundlich thu, Ob mir Menschen gram; Liebreich neigte mir sichs zu, Wann ich immer ham.

Doppelt liebreidz salz midz an, Wenn idz doppelt arm, Spradz: was lzat man dir gethan? Klag mir deinen Harm.—

...)

Meines Gottes Angesicht, Emge Liebe, du, O wie winkt mit sanftem Licht Mir dein Ange zu!

Winkt mir sündevollem Mann Mit der alten Huld, Wie's dem Lindlein einst gethan, Das noch ohne Schuld;

Blickt mich an im Morgenthan Am Vergißmeinnicht, Blickt mich an im Mittagsblan In der Sonne Licht;

Blickt mich an im Sternenschein, Winkt in stiller Nacht: Droben wohnt der Vater dein, Der dich tren bewacht;

Blickt mich an im Dornenkranz: "Das that ich für dich, Gab mich dir zum Opfer ganz, Was thuft du für mich?"



### Der stitte Garten.



Un benfie ber aften Beit, bir i ber ber ....

ir blüht ein stiller Garten Im schattiggrünen Grund, Der Blumen da zu warten, Vergnügt mich manche Stund; Wird mir mein Hans zu enge, Der Tag zu trüb und grau: Flücht ich aus dem Gedränge In seine Friedensau.

Wenn rings des Schicksals Wetter Die Saaten mir zerschlug: Dort fäuseln goldne Blätter In sanfter Lüfte Bug; Wenn mir voll Meid und Tücken Die Welt mein Glück zertrat: Dort mag sie nicht zerknicken Ein einig Blumenblatt.

Da blühet noch die Rose,' Womit ich einst gespielt, Als kosend mich im Schoosse Die junge Autter hielt, Da wehen Veilchendüste Von Lenzen die dahin, Da sänseln durch die Lüste Verklungne Alelodien.

Da wandl' ich alte Pfade In meiner Ingend Hain, Da les ich Gottes Gnade Auf manch bemoostem Stein, klud vielgeliebte Schatten, klur die ich heiß geweint, Sie gehn auf grünen Alatten Aufs neue mir vereint.

Und ob an Leichensteinen Alein Pfad vorüberführt: Ich kann so selig weinen, Von mildem Weh gerührt, Weil sanft von weichem Aloose Der harte Grabstein schwillt, Und Immergrün und Rose Das schwarze Kreuz unhüllt.

Ihr Traurigen und Matten, O kommt in diesen Hain, In seinen heilgen Schatten Vergesset eure Pein, Hier athmet ihr noch Frieden Ind ungetrübtes Glück, Der Chor der Eumeniden Bleibt schen am Thor zurück. Und trinkt ihr von der Cuelle, Die dort im Garten springt: Wird ener Auge helle, Wird ener Herz verjüngt; Was ends den Blick umfloren, Das Herz bedrängen mag: The fühlt ends neugeboren, Ends glänst ein heitrer Tag.

Kämst du im Wittwenschleier: Du wirst zur jungen Brant, Die dem geliebten Ereier Verschämt ins Auge schaut; Schleichst du als Greis am Stabe: Dein Gaar wird wieder braun, Du spielst als froher Knabe Auf deiner Kindheit Aun.

Schwämmst du auf öden Aleeren, Umsaust vom rauhen Sturm: Du darst die Glocken hören Vom heimatlichen Ehnrm; Lägst du in Schuld und Harme Auf morschem Kerkerstroh: Du wirst in Alutterarme Ein Kindlein fromm und froh.

Ta gelju in Notly und Sünden Dir alle Pfade aus: Du wirst didy heimwärts finden Tus traute Vaterhaus, Wenn an des Gartens Schwelle Du weinend niedersankst, Aus seiner Wunderquelle Dir neue Tugend trankst. Was ist der Gnade Locken Nach dem verlornen Sohn? Von alten Heimatglocken Ein halbverwehter Ton! Was macht dein Auge rinnen, Wenn du in Rene weinst? Ein schmerzliches Besinnen Ach! auf ein selig "Einst"!

Was ist im tiessten Innern Der Weisheit höchster Kund? Ein blichendes Erinnern An aller Dinge Grund! Was ist in Freudenstunden Der Seele reinstes Glück? Ein Flug nur auf Sekunden Bu ihrem Quell zurück!

Was ist der Weltgeschichte, Der Gotteswege Schluß? Das Biel dahin sich richte Der Beiten Strom und Fluß? Burück muß er sich winden Dahin, woher er sloß, Und seinen Ursprung sinden In seines Schöpfers Schooß!

Drum geh ich gern zum Garten Im stillen grünen Grund, Der Blumen da zu warten, Vergnügt mich manche Stund; Betrübte macht er fröhlich, Und Greise macht er jung, Und Sünder macht er selig, Er heißt Erinnerung.

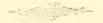

# Der Kranke unter den Rindern.

Dfalm 103, 15, 16.

Ein Menkih ift in feinem Ciben wie Eras, et bfindet wie eine Liume auf dem Seide. Wenn der Wind darüber geht, ift fie nummer da und ibre Stätte fiennet fie nicht mehr.

er Frühling duftet süß und labend Bis mitten in die Stadt herein, Die Kinder spielen tief am Abend Noch unterm Haus im Dämmerschein. Dort auf der Hausbank sicht der blasse, Der hranke Tüngling noch so spät, Dieweil so milde durch die Gasse Der Lengeslüfte Balsam weht.

Gen Westen in den Rosenäther Blickt still sein glänzend Aug hinaus, Und in den magern Fingern dreht er Halbträmmend einen Veildzenstrauß. Im Spiele rollen ihm die Kleinen Den Ball bis vor die Füsse dicht, Und sieh, ein Lächeln will erscheinen Auf seinem bleichen Angesicht.

Er holt den Athem tief im Gerzen, Er senfzet schwer aus müder Brust: O selig Völklein ohne Schwerzen, O Tugendmuth und Kinderluft! Alir ists, als müßt ich noch genesen Von enrem Odent, süß und warm, Auch ich, auch ich bin einst gewesen Ein fröhlich Kindlein ohne Harm.

Einst glüht' and, mir die Anabenwange Im Spiele hell wie Abendroth, In goldner Stunden frohem Drange Hatt' ich nicht Beit zu Gram und Noth; Einst führt and, ich die Pulse klopfen In ungebrochnem Ingendmuth, Lust und Gesundheit jeder Tropfen, Eloß ätherleicht mein rosig Blut.

Und ruht' ich dann auf dem Altane Vom heisen Spiel verathmend aus, Und schwang wie hent die Purpursahne Der Abend ob dem dunkeln Haus: Dann salz ich in die Abendröthe So träumerisch und hoffnungsvoll, Indess des Uachbars weiche Klöte Herüber durch den Garten scholl.

Ich sal in rosenrother Ferne Ein Paradies von künftgem Glück, Am silberhellen Abendsterne Hing glaubensvoll mein frommer Blick, Dann schlief ich ohne Gram und Sorgen Umtanzt von bunten Träumen ein, Gewiss, es müßte stets das Morgen Noch schwerz als das Hente sein.

• Lindertraum — wie früh zerronnen! Wie anders kams als ich gedacht! Alein junges Leben, kann begonnen, Schleicht abwärts in des Grabes Nacht; In Frühlings Alitte muß ich sterben, Hinweg aus Blumenglanz und Duft, Und wenn der Herbst das Laub wird färben, So schlaf ich in der grünen Gruft.

Dody still, mein Herz, was hilft das Klagen, Nicht Alle können glücklich sein, Und wird man mich zu Grabe tragen, Fällt drum die schöne Welt nicht ein; Und schlaf ich tief in kühler Erden: Mich frents, daß ohne Harm und Noth Noch Kinder draußen spielen werden In jedem Frühlingsabendroth.





## Die ausgeschüttete Aarde.

Radruf an eine Frühvollendefe.

Marc. 11, 3.

Da kam ein Weiß, die hatte ein Glas mit ungefälfdiem und kölllichem Nardenwaffer und fie zerbrach das Elas und goß es auf fein haupt.

o mußte man den Salbenkrug zerbredjen, Die Narde zu gewinnen, die er barg? — Im Ceben madjte kanm sie von sich sprechen, klun wird ihr Lob erst laut an ihrem Sarg. ImHerzen hielt sie kenschund still verschlossen

Des lieblichsten Gemüthes Balsamduft, Ihr Herze brach — nun hat es sich ergossen Und füllt mit süsem Wohlgeruch die Luft.

Sie glänzte nicht — nun klagen die Gespielen, Daß sie im Kranz die schönste Kose war; Sie schien allein — und ach! nun wird an Vielen Der Banber ihres Wesens offenbar! Sie ging so still — nun kommen ihre Armen, Lant preisend ihren Engel in der Noth, Der leis gesibt sein himmlisches Erbarmen Ind schamhaft immer Dank und Lob verbot.

Und hier im Kämmerlein, wo ihr Gedächtniß Wie Blumenduft in allen Ecken schwebt, Im kleinen Schrank — welch köstliches Vermächtniß, Weldy holder Schach, den unfre Liebe hebt! Thr Glauben all, ihr Hoffen und ihr Lieben, Thr heimlich Sehnen und ihr fromm Gebet, In zarten Liedern, die sie still geschrieben, Wie sprichts uns an so hold und ach — so spät!

Verschwiegnes Kind, so mande schöne Blume Hast du im Tops am Fenster dir gepflegt; Wer alzute, daß im tiesern Heiligthume Du solchen heilgen Liederslor gehegt? Wer konnte dir im heitern Ange lesen Den himmlischen, den gottvertrauten Sinn? Ein harmlos Kind bist du der Welt gewesen, Doch deinem Herrn die fromme Tüngerin.

Das Glas zerbradz, die Narde ist ergossen, Thr Duft erfüllt das stille Tranerhaus, Wie Himmelsluft umwehts die Hausgenossen Und alles Weinen geht in Loben aus. So läßt ein Engel, den aus Erdenfluren Vom Botendienst sein Herr nach Hause ruft, In Menschenhütten seines Daseins Spuren Burück in Lilien- und Rosenduft.

Das Glas zerbrady, so mag die Narde fliessen, Die ungefälscht und rein und köstlich war, Wir schütten weinend sie dem Kerrn zu Füssen, Ihm brachte selbst sie sich zum Opfer dar; Steig aufwärts denn in süssen Weihrauchdüsten, Du schöne Seele, du geliebter Geist, Ein Rosenwölkchen das von Erdengrüsten Alit sansten Glanz auch uns gen Himmel weist!



n einer seltnen Kirche war ich heut, Da sah ich bebend Gottes Herrlichkeit.

Von einer Andachtsstunde komm ich her, Mein lebenlang vergest ich sie nicht mehr.

Die Kirdje war kein hoher Sänlendom, Durdywogt vom farbenreidjen Menschenstrom.

Bur Andacht rief kein voller Glockenklang, Nicht Orgelton erscholl, noch Chorgesang. Die Kirche war ein schmucklos Kämmerlein, Durch trübe Scheiben siel der Abendschein.

Als betende Gemeinde standen wir Geschjaart im Kreis zu dreien oder vier.

Ein schlechtgezimmert Bettgestelle war Im engen Kirchlein Kanzel und Altar.

Ein sterbend Mütterlein war Priesterin, Die feierte ihr letztes Stündlein drin.

Seit siebzig Tahren trug sie ihre Last, klun kam der Tag der längst ersehnten Rast.

Durch mandjes Weltgedränge schlug sie sich; Den letzten Kampf nun stritt sie ritterlich.

Sie sprach: mein Gott, im Frieden fahr ich hin, Christ ist mein Leben, Sterben mein Gewinn.

Dann lag sie da in seligmatter Ruh Und nickte leis noch unsvem Beten zu.

Wir lauschten still dem schweren Athenzug, Dem seltnen Pulse, der schon stockend schlug.

Tetzt kam des Tödes ernste Majestät; Wir schauderten, von seinem Hanch unnveht.

Sein Schatten traf entstellend ihr Gesicht, Ihr Alund ward fremd und graß der Augen Licht.

Ein Senfzer noch, ein letzter Herzensstoß: Unn wars vollbracht, der bange Geist war los. Durchs offne Genster säuselte gelind Gleich Engelssittigen ein Abendwind.

Ins Stüblein floß der Sonne letzter Glanz, Da ward ihr Anblick wieder Friede ganz.

Wie Wads die Stirn, das volle Haar ergrant: Dody lag sie schön wie eine Himmelsbrant.

The Herz gebrodien, ihre Kraft dahin: Dody lag sie stolz wie eine Siegerin.

Wir standen da, vom Preise Gottes voll, Und spradzen leis: wer so stirbt, der stirbt wohl.

Dann deckten wir ihr Haupt mit Linnen zu, And wünschten ihr die ewge Himmelsruh.

Ins Gäßlein stieg ich nieder, heimzugehn, Da triebs die Welt, als wäre nichts geschehn.

Der Nachbar spaltete sein Kestlein Holz, Der Sperling lärmt' im Glanz des Abendgolds;

Die Kinder warfen lustig ihren Ball, Von ferne rasselte der Räder Schall;

Hier unten ging der laute Strom der Beit, Und oben floß die stille Ewigkeit.



# Die apskaluptilden Reiter.



239

Ein Gekrönter mit dem Bogen Kam auf weißem Roß gezogen, Das die Mähnen stolz umflogen.

Völker lagen ihm zu Küßen, Ihn als Herrscher zu begrüßen, Seines Mantels Sanm zu küssen.

Einer mit gezücktem Schwerte Folgte dann auf rothem Pferde, Nahm den Erieden von der Erde.

Unter seines Schwertes Streichen Thürmte sich ein Berg von Leichen Bis an seines Rosses Weichen.

Einen Dritten sah er traben, Auf der Mähre schwarz wie Raben, Der die Wage hielt erhaben.

Hinter ihm ein bleich Gelichter, Hungergelbe Angesichter, Halberloschne Augenlichter.

Dody zuletzt auf fahlem Rosse Kam der schrecklichste Genosse, Kam der Tod mit seinem Trosse.

Um ihn her in Moderdüften Geister aus den Todtengrüften, Schatten aus des Hades Klüften.

Und ein Viertheil so da leben, Sah des Sehers Aug mit Beben In der Reiter Hand gegeben: Die Tyrannenmacht verschlungen, Die der Krieg in Stanb gerungen, Hungertod und Pest bezwungen.

Blumenreidje grüne Erde, Buchst du nidjt mit Angstgeberde Unterm Hufschlag soldjer Pserde?

Mährten nicht schon oft die Viere, Tummelnd ihre starken Thiere, Deine blühenden Reviere?

O wer will die Opfer zählen, Wer die Millionen Seelen, Hingeschlachtet unter Quälen,

Die Tyrannenmacht verschlungen, Die der Krieg in Stanb gerungen, Hungertod und Pest bezwungen?

Aber immer, immer wieder, — Lagst du hundertmal darnieder, — Hobst du die verjüngten Glieder.

Rosen blühten aus den Grüften, Lämmer spielten auf den Triften, Lerchen sangen in den Lüften.

tlnd der Iammer war vergessen, kind die Weltlust ist vermessen Wieder an den Tisch gesessen.

Holde Erde, grünst so heiter! Lustge Welt, gedenkst nicht weiter, Kennst nicht mehr die argen Keiter! Tüngst im Traum hab ich vernommen, Daß die Reiter wieder kommen, Und mein Herze schlug beklommen.

Salj sie reiten mitternädytig, Geisterhaft und riesenmädytig, Schrecklichschön und furchtbarprächtig.

Salj auf weißem Roß im rothen Kaisermantel den Despoten, Weldjem Sklaven Kronen boten.

Hinter ihm auf rothem Pferde Kam der Krieg mit bloßem Schwerte, Ströme Blutes trank die Erde.

Dann, vom schwarzen Roß getragen, Hunger mit erhobner Wagen, Grinsend ob der Armen Klagen.

Dann der Tod auf seinem Falben, Leichen thürmend allenthalben, Bergehoch trotz Krant und Salben.

Blumenreiche, grüne Erde, Buckst du nicht mit Angstgeberde Vor dem Hufschlag solcher Pferde?

Trante stille Heimatauen, Tetzt im Lenzschmuck noch zu schauen, Neberschattet auch kein Grauen?

Blindes Volk in deinen Lüsten, Hast du Waffen, didz zu rüsten, Elz die Reiter dietz verwüsten? Hast den Helden, der dich führe Anter seinem Siegspaniere Wider jene argen Viere?

Ach! im Lande schau ich Keinen, Doch in Wolken self ich Einen Zeinem Volk zum Trost erscheinen.

Der vordem in Erdentagen Arme Knechtsgestalt getragen, Bis man ihn ans Krenz geschlagen;

Der in seiner Tünger Mitten Sanften Muthes, frommer Sitten, Auf der Eselin geritten;

Dieser kommt von Himmelsthronen, Auf dem Haupte sieben Kronen, Mit des Vaters Legionen.

Roth sein Mantel, blutgetränket, Weiß das Schlachtroß, das er schwenket, Sauft mit goldnem Baume lenket.

Hinter ihm auf lichten Rossen Reiten seine Heergenossen, Ganz von Seide weiß umflossen;

Aller Engel helle Schaaren, Die mit ihm herniederfahren, Seine Macht zu offenbaren;

Patriarden und Propheten, Märtyrer, Anadhoreten, Heilge Sänger und Poeten. Sei willkommen, Friedenskönig! Hossamah tansendtönig! Dir ist Alles unterthänig!

Denn vor deines Schwertes Streichen Müssen alle Leinde weichen, Und die Helden all erbleichen.

Unter deinen reinen Fahnen Beig den Völkern ihre Bahnen Bu dem Heil, das Alle ahnen!

Laß den Tag des Exiedens kommen, Daß dir jandzen deine Exommen, Weil das Reich du eingenommen!

Daß es schallt von Heer zu Heere, Daß es hallt von Meer zu Meere: Christus herrscht, gebt ihm die Ehre!





#### Seilige Zeiten.

Pfafm 19, 3.

Ein Cag fagt es dem andern und eine Nacht iffut es fund ber andern,

ie "heilgen Beiten" wollt' ich gern Alit Saitenspiel besingen, Flocht Blum an Blume, Stern an Stern I'lnd konnt es nicht vollbringen.

Ich sang die Patriardjenzeit, Die Beit der frommen Alten, Da sprach der Geist: will nicht auch hent Der alte Gott noch walten?

Idj habe Sonn- und Feiertag, Der Feste Kreis besungen, Dodj audj des Werktags Stundenschlag Hat heilig mir geklungen.

Ich sang des holden Frühlings Preis, Die buntbeblümten Fluren, Doch sand ich auch in Schnee und Eis Der ewgen Liebe Spuren.

Ich pries der Cerche Frühgesang, Des Abendroths Gefunkel, Doch hört ich auch Tehovahs Gang In Sturm und Wetterdunkel. Ich sang: dieß ist der Tag des Herrn! Der Brant am Tranaltare, Doch sal ich and: Gott ist nicht fern An einer Todtenbahre.

Saly Tag und Nadyt und Lust und Leid, Lenz, Winter, Tod und Leben In buntem Reigen durdy die Beit Als Engel Gottes schweben.

Da sprach ich: Seele, heilge Beit Ist jede Erdenstunde, Es schläft ein Keim der Ewigkeit In jeglicher Sekunde.

Drum, armer Mensch, lass immerdar Dein Saitenspiel verklingen, Weil Tag um Tag und Tahr für Tahr Dem Ewigen lobsingen!









Id fiebe meine Angen auf gu den Bergen, von welchen mir hilfe fiommt.

lyr Berge der Erde,
Altäre des Höchsten,
Dannpfend am Morgen
Von des Nebels silbernem Opferraud,
Glimmend am Abend
Von des Spätroths purpurner Aschenglut,
Seid mir fröhlich gegrüßt
Und dankbar gesegnet
Teht und immer!

Wie oft, wie oft am schwälen Tag Aus des Thales Dampf, Aus des Marktes Gewühl Schwang sehnend im Flug mein Blick sich empor Bu euren sonnigen Gipfeln!
Wie oft, wie oft am stilleren Abend klach des Tages Last und Hitze
Geslügelten Schrittes noch eilt ich hinauf
Euren lustigen Warten zu,
Die Stirne zu kühlen
Im reineren Aether,
Die Brust zu baden
Im Abendrothe,
Die Seele zu tauchen
Ins Himmelslicht!

Heilige Stille Wohnet auf Bergen; Fernab verklingt des Thales Lärm; Des Erdenjubels wilder Schrei Und der kreischende Tammer der Welt — Beides klingt nur gedämpft herauf; Was aber des Wanderers Ohr vernimmt, Das ist ein frommer Glockenton Oder der Winde leiser Geistersang Und welsender Tannen Alelodisches Rauschen.

Heilige Stille, Wie hab ich dich oft gesucht, Friede des Himmels, Wie oft dich gesunden Auf einsamen Pfaden der Berge! Da legte sich der Leidenschaften Flut, Da stillte sich der Sorgen trübes Meer, Da fand ich wieder, Was ich drunten verloren, Meinen Gott und mich, Kind wenn der goldne Vollmond Eriedlich emporglänzt am schwarzen Tannenwald, Dann stieg ich hernieder zur dunklen Hütte, Erömmer als ich hinaufgegangen, Still in der Seele, Versöhnt mit Gott.

Kjimmlische Lüste! Wehen auf Bergen; Der Sümpse Dunst und der Städte Qualm, Brütend liegt er über dem Thal; Aber da droben im krystallenen Aether Wird weiter die Brust und heller der Blick. Durstig trink ich der reineren Lüste Stärkenden Balsam, Und der Erdenklos des müden Leibes Spürt frisch des Schöpfers Belebenden Hauch.

Herrliche Weiten Thun von Bergen sich auf Dem stannenden Blick: Ruhia überschau ich des Chals Verschlungene Pfade, Wingig erscheint, was drunten so groß, Garten und Feld, Hans und Hof, Und der Menschlein wimmelndes Ameisengeschlecht: In blane Fernen, Wie auf breiten Flügeln der Kranidy schwebt, Schwingt sich entfesselt der selmende Blick, Ilnd schwindelnd verliert sich In des himmels anurnen Tiefen Dem Adler nadz, der zur Sonne fleugt, Sinn und Gedanke.

Würzige Kränter Wachsen auf Bergen Und Bäume, Die Menschenhand nicht pflanzt noch pfleat, Vom Than des Himmels nur getränkt, Gewärmt von Gottes Sonne nur Und großgewiegt von seinem Sturm. Da glüht aus grauem Gestein Der Felsennelke purpurner Stern, Da duftet im goldbrannen Moos Des Haidekrautes lieblich Gewürz, Da schlägt in die Felsenspalte tief Die knorrige Eiche das Wurzelgestecht, Hand Schlank und Goch Wieast du im himmlischen Blau, O Ceder des Mordens, Edle Tanne, dein dunkles Haupt!

Oft auch auf Bergen sproßte mir im Geist Ein edleres Gefühl Und ein Entschluß, der nicht von der Erde, Und reich und froh trug ich heim In der Hand den duftenden Blumenstrauß, Aber im Busen den köstlichen Fund Himmlischer Gedanken.

Seid froh mir gegrüßt Und dankbar gesegnet jeht und immer, Ihr Berge der Erde! — Aber höher empor, o Pilgrim, Höher schwinge den sehnenden Blick, Höher wage den pilgernden Schritt:

Kennst du sie, die heiligen Berge, Die Berge Gottes, Von dannen Hilfe kommt Ins irdische Iammerthal? Kennst du sie, die leuchtenden Binnen der Erde, Die nachbarlich oft Himmlische Gäste betraten. Denen der Ewige selber. Wandelnd unter den Menschen. Beilige Lufstaufen eingedrückt? Kennst du sie, der Weltgeschichte Riefige Marksteine, Daran sidr Scheiden Die Gremen der Beiten, Die Berge der Erlösung: Sinai und Golgatha, Horeb und Tabor Und der andern Göhen heilige Kette, Die herniederlenchtet in die Nacht der Welt, Fortglühend im Nadzglanz heiliger Vorzeit, Wie spät noch durch grane Dämmerstunden In rosigem Fener die Alven glülzu?

Dorthin, mein Pilger, die selnenden Blicke,
Dorthin aus dem Thale die wallenden Schritte;
Dort umsänselt dich heilige Stille,
Dort umwehen dich himmlische Lüste,
Dort eröffnen sich Ewigkeitsweiten,
Und die Eedern Gottes dusten dort,
Der ewigen Wahrheit
Immergrüne Gedanken.
Dorthin laß uns zusammenwallen im Geist,
Und wie Moses am Horeb, zench aus die Schuhe,
Denn der Ort, da du stehest, ist heiliges Land,
Und wie Elias betend verhülle dein Antlich,
Denn der Herr wandelt vorüber
Im Abendhauch.



#### Ararat.

1 Mose S.

ie Gewässer sind verlausen, Die Gerichte sind erfüllt, Durch der Wolken sanstres Trausen Blant der Himmel halb enthüllt, Aus der weiten Wasserwüsse Hebst du dich als Rettungsküste, Steigst du auf als Eriedensstatt, Felsenstirn des Ararat!

Alnd mit zagendem Gefieder Fliegen Noahs Boten aus; Bwar der Rabe kommt nicht wieder, Cabt sich schon am Leichenschmaus, Doch das Tänblein bringt im Munde Hoffmungsreiche Eriedenskunde, Bringt des Oelbaums grünes Blatt Flatternd heim zum Ararat.

Und in fröhlichem Gewimmel Theilt sich nen die Arcatur Unterm neugeschenkten Himmel In die neugeschaffne Flur, Ob der frischgewaschnen Erde Tönt zum zweitenmal das "Werde" Das der Herr gesprochen hat Gnadenreich vom Ararat. Aber darf der Wurm genießen, Soll der Mensch gen Himmel schaun: Noalh betet, ihn umschließen Ernste Alänner, fromme Frann; Der in Wogen und in Wetter Seinen Kindern ein Erretter: Dankaltar und Opferstatt Baut man ihm auf Ararat.

Und die Opferslamme steiget Himmelan in frohem Sturm, Und der ewge Vater neiget Gnädig sich auf Mensch und Wurm; Auf den Wolkengrund gezogen Wölbet sich der bunte Bogen Wie ein Thor zur Gotteskadt, Leuchtend ob dem Ararat.

"Menschenkinder, nehmt zum Erbe klen das schöne Erdenrund; Daß ichs nimmer ench verderbe, Ewig steht mein Gnadenbund, klud mein Bogen in der Wolke Sei ein Beichen allem Volke; Daß der Gerr des Bornes satt, Beng er ench auf Ararat." —

Lenchtend wie der Friedensbogen, Danernd wie der Berge Grund, Stehet nun in Sturm und Wogen Aleines Gottes Gnadenbund: Alögen mir die Trübfalswellen Bransend bis zum Herzen schwellen: Thränenmäd und sorgenmatt Schau ich hin zum Ararat. Alutter Erde, mand Talprtausend Rollt' ob deinem Scheitel hin, Kluglückswetter sahst du brausend kleber deine Fluren ziehn, Dods auf Regen schien die Sonne klud auf Tannner folgte Wonne, Wie der Herr verheißen hat Gnädiglich vom Ararat.

Oft auf öder Wasserwüste Schwamm ich hin in morschem Boot, Sah in Fluten keine Küste, In der klacht kein Morgenroth; Aber endlich kam es besser, Endlich sanken die Gewässer, Endlich aus den Wogen trat Rettend mir mein Ararat.

tlady den Bergen, zu den Hügeln Sandt' ich oft die Senfzer aus, Aber leer, mit lahmen Flügeln, Kehrte mein Gebet nach Haus; Endlich siegte doch der Glaube, Endlich slog die Friedenstanbe Mit des Oelzweigs grünem Blatt Fröhlich heim zum Ararat.

Oft von Wolken schwer umzogen Schwand mir, Herr, dein Himmelblau, Doch zuleht erschien dein Bogen Lenchtend auf dem Wolkengrau; Gnädig sah ich mich geborgen, Und der steile Berg der Sorgen — Dankaltar und Opferstatt Ward er gleich dem Ararat. Berge fallen, Hügel weichen, Deine Gnade weichet nicht: Nach dem hellen Bundeszeichen Jeb ich hoffend mein Gesicht; Noch aus sinstern Todeswogen, Schan ich nach dem Friedensbogen, Steur ich hin zur Gottesstadt Auf dem ewgen Ararat.





Der Eine wie der Morgen klar, Alit rosigen Wangen und goldenem Gaar.

Der Andre würdig von Gestalt, Von silberweißem Bart umwallt.

So fromm und fröhlich blickt das Klind, Es spielt sein Haar im Morgenwind.

Der Alte geht so tief gebückt, Als ob ihn schwere Bürde drückt.

Der Anabe auf den Schultern trägt Das Holz, zum Opferbrand zerlegt.

Der Alte trägt den Opferstahl, Der funkelt roth im Frühlichtstrahl.

Der Anabe zu dem Vater spricht, Klud hebt empor sein hold Gesicht:

"Das Kolz zum Opfer hab ich hier; Sag, Vater, wo das Opferthier?"

Der Vater ju dem Anaben spricht, klud wendet ab sein trüb Gesicht:

"Das Lämmlein wird ihm Gott ersehn. Mein Sohn, laß du uns fürbaß gehn."

Und schweigend gehn die Pilger fort, Und keiner spricht ein lautes Wort.

Das ist der Vater Abraham Alit Tsaak, seinem Opferlamm. Mit Tsaak, seinem einzgen Sohn, Mit seines Alters Lust und Kron.

Mandy schweren Gang hat er gethan, Dody keiner kam so schwer ihn an.

Dody will er andy nody diesen gelyn, Was Gott gebent, das muß geschehn.

Bum Berg Morija steigt er auf, Das ist des Glaubens Pilgerlauf.

Wohl wallen noch zumsgleichen Biel, Bum Gpferberg der Pilger viel.

Sie gehn alleine, Paar und Paar, In brannen Cocken, granem Haar.

Dort geht mit seines Kerzens Kron Ein Vater mit dem einzgen Sohn;

Da trägt die Mutter, bleich vor Garm, Ihr weißes Lämmlein in dem Arm.

Und jener trägt ein Arenz mit Schmerz, Und dieser trägt ein schweres Gerz.

Sie wandern still des Weges fort, Ilnd keiner spricht ein frohes Wort.

Und fraget eins: wie und warum? So bleibet Erd und Himmel stumm. Was Gott gebeut, das muß geschjelm, Das andre wird der Kerr verselm.

Drum bringe du dein Opfer still, klud füge dicht, wie Gott es will.

Drum trage mur und frage nicht, Drum wage mur und jage nicht.

Und wärs auch dunkel nah und fern: Am Himmel glänzt ein Morgenstern,

Der führt zum Opferberg hinauf; Das ist des Glaubens Pilgerlauf.

Wersteigt vom Opferberg herab? Ein selger Greis, ein froher Anab.

Das ist der Vater Abraham Alit Tsaak, seinem Opferlamm.

Mit Tsaak, seinem einzgen Sohn, Mit seines Alters Lust und Kron.

Er führt den Anaben an der Hand, Gen Himmel ist sein Blick gewandt.

Der Ausgang war so trüb und schwer, So fröhlich ist die Wiederkehr.

Der Morgen grant in Sorg und Noth, So selig glüht das Abendroth. Der ewge Gott ist fromm und gut, Er dürstet nicht nach Menschenblut.

Er hat sein Opfer schon ersehn, Du Alenschenkind sollst frei ausgehn.

Und wer sein Liebstes nicht verschout, Sieht himmlisch seine Treu belohnt.

So viel am Himmel Sterne stelm, So viel soll Abram Kinder selm. —

180

Drum trage du und frage nicht, Drum wage du und zage nicht.

Der ewge Gott ist fromm und gut, Er will dein Her; und nicht dein Blut.

Das Gotteslamm ist schon ersehn Und du sollst frei und ledig gehn.

Sein Todesgang und Opferblut Macht all dein Kreuz und Schaden gut.

Und wenn dein Herz von Tammer bradz, Der Herr vergilt dirs tansendfach.

Da droben glänzet Stern an Stern, Das sind die Tröstungen vom Herrn.

hier ist des Glanbens Pilgerlauf Und droben geht das Schanen auf!





enust du dies Felsgerüste Voll sunstrer Alajestät, In unermessner Wüste Zum Predigtstuhl erhöht? Zeuch aus, zeuch aus die Schuhe Und suke still ins kinie, Hier ist Telpovalps Ruhe, Das ist der Sinai!

Hier sprady er in der Wolke Alit Mose, seinem Linedyt, Hier gab er seinem Volke Sein heilig Lidyt und Recht, Hier spürt noch still ergrausend, Versteinert und verstarrt, Das späteste Tahrtausend Telpovals Gegenwart. Durch diese Felsenöde Klingt keines Vogels Ruf, Schallt keines Wandrers Rede, Hallt keines Rosses Huf; Unr Gottes Winde tönen Die alte Alelodie, Unr Gottes Donner dröhnen Wie einst am Sinai.

Kein buntes Blümlein spriesset An dieser Felsenwand, Kein silbern Bächlein sliesset Von diesen Hölpn ins Land, Jier welkt das irdsche Leben, Jier stirbt die Kreatur, Unr Gottes Adler schweben Im einsamen Azur.

Verstehest du dieß Schweigen Am Berge Sinai, Wo noch die Steine zeugen: Tehovah war allhie? Und siehst du, wie vom Weiten In riesiger Gestalt Durch diese Einsamkeiten Der alte Mose wallt?

Sieh da in Riesenlettern Das göttliche Gebot, Das wie ein Fels aus Wettern Die Sünderwelt bedroht, Das auf die Schuld der Erde Gelassen, unverrückt, Mit steinerner Geberde Bermalmend niederblickt! Kein Frendenblümlein sprießet An seinem Eelsgestein, Kein Born des Lebens fließet Von seinen Köhn feldein: Hier fühlt mit tiesem Geben Das Menschenkind sein Uichts, Und ihm zu häupten schweben Die Adler des Gerichts.

Drum weg die goldnen Göhen, Drum weg die eitle Lust! In heiligem Entsehen Schlag hier an deine Brust: Herr, geh nicht ins Gerichte Mit deinem armen Knecht, Wer ist in deinem Lichte, Allwissender, gerecht?

Kind hast du deine Kiniec Am Sinai gebengt, Dann nimm den Stab und ziehe, Wohin der Engel zeigt, Bendy auf der Sehnsucht Llügel Weit über Thal und Höhn, Bis du den Gnadenhügel Von Golgatha gesehn.

(6 x . +4) -.

## Alebu.





nf des Nebo Felsenriicken Steht ein Greis gestützt am Stab, Schaut mit tiefen Fenerblicken Auf das weite Land hinab. Rückwärts im Schatten, von Wolken bedecket, Sieht er die steinige Wüste gestrecket, Vorwärts im abendlich sonnigen Brand Strahlt das gelobte, das heilige Land. Alose ists, der alte Streiter, Gottes vielgeprüfter Knecht, Seine Wange glüht noch heiter, Seine Kraft grünt ungeschwächt, Hundertundzwanzig durchrungene Tahre Furchten die Stirne und bleichten die Haare, Aber sie schwächten das Adlergesicht, Bengten die eisernen Schultern ihm nicht.

Mider Wandrer, bist am Ende, Leg ihn hin, den schweren Stab, Falte fromm die hagern Hände, Hier auf Nebo harrt dein Grab; Aber am Biele zum Lobe der Gnade Mustre noch einmal der Wanderschaft Psade, Reich an Beschwerde, noch reicher an Schuld, Aber am reichsten an göttlicher Huld.

Preise deines Gottes Hilfe, Der dich wundervoll regiert, Der dich von des Uiles Schilfe Bis zum Tordan treu geführt, Der durch des Aleeres verderbliche Wogen Trockene Pfade dem Volke gezogen, Der euch mit Alanna vom Himmel genährt, Und aus dem Felsen euch Wasser bescheert.

Dody nun vorwärts, vorwärts schaue, Siehe da dein Kanaan: Eine Paradiesesane Glängts von Bersaba bis Dan; O wie durchblichen die fruchtbare Fläche Funkelnde Burgen und schimmernde Bäche, O wie durchwindet das grünende Land Silbern des Tordans geschlängeltes Band! Hier von Teridjos Palmenwäldern, Schattenreich und früchteschwer, Bis zu Sarons Blumenfeldern, Bis zum blauen Alittelmeer, Dort von des Schwefelses sinsterem Becken, Bis wo Tiberias Hügel sich strecken, Bis zu des Libanon dämmerndem Blau, Selige Fluren, entzückende Schau!

Alpust du schon in diesen Känmen Deines Gottes großes Thun? Siehst du unter Feigenbäumen Schon dein Volk im Frieden ruhn? Schaust auf Morijas geheiligten Hügeln Salomos Tempel im Geiste sich spiegeln, Hörest von Bions gefürsteten Höhn Harfengesäusel und Psalmengetön?

Ahnst du den, der diese Gaue Segnend einst betreten wird, Und sein Volk auf grüner Aue Waiden als ein guter Hirt? Dämmert vom neuen, vom schöneren Bunde Dir noch im scheidenden Geiste die Kunde? Der du die eherne Schlange erhöht, Siehst du das Kreuz, das auf Golgatha steht?

Alter Streiter, schließ im Erieden
Deine granen Wimpern zu,
Was dir nimmer ward beschieden,
Führt ein Größrer ans, als du;
Bitter, am Biele darniederzusinken,
Während so nahe die Kränze schon winken,
Aber anch süß, noch im Sterben von fern
Schanen der Bukunft verheißenen Stern!

Soll ich einst im Tod erblassen, Eh mein Tagewerk vollbracht, Alns ich Stückwerk hinterlassen, Neberrascht von früher Nacht: Dann wie von Nebos weitragenden Höhen Will ich voll Dankes noch hinter mich sehen, Will ich voll Hoffmung nach vorne noch schann In des verheissenen Kanaans Ann!

Gern vererb ich meine Waffen Sterbend einem bessern Sohn, Andy für Enkel gibts zu schaffen, Andy der Bukunft grünt ihr Lohn: Ob mich die Schatten des Todes umdunkeln, Seh ich doch drüben mein Kanaan funkeln, Höre von Bions geheiligten Höhn Harfengefäusel und Psalmengetön.

Auf des Uebo Felsenrücken Neigt sich Moses Haupt im Tod, Königlich mit Purpurstücken Deckt ihn zu das Abendroth; Einsam im Volk ist er lebend gestanden, Sterbend auch ist ihm kein Helser vorhanden, Aber der Herr drückt die Augen ihm zu, Gräbt ihm die Grube und trägt ihn zur Ruh.





Und von Wonne rund umgeben, Soll ich schon von hinnen gehn!

Lebet woll, geliebte Fluren, Endy begrüß idy fendyten Blicks, Beigt ihr nicht mir tausend Spuren Ungetrübten Ingendglücks? Aleine Lämmer auf den Alatten, Aleine Blumen an dem Bady, Und, ungrünt von Ulmenschatten, Aleines Vaters trautes Dady!

Lebe wohl, du schöner Kimmel, Drans ich Luft und Leben sog, Wenn mein Herz vom Weltgetümmel Aufwärts mit der Lerche flog; Deine Rosenwolken lächeln Scheidend mir aus blasser Höh, Deine Abendwinde fächeln Alir ins Ohr ein leis Ade.

Lebet wohl, Gespielen alle, Macht mir nicht das Herze bang, Mimmer, ach! mit Saitenschalle Wandeln wir das Thal entlang; Doch wenn ihr geliebte Gatten, Wenn ihr blühnde Kinder herzt: Segnend schwebt um euch mein Schatten Und der Abschied ist verschmerzt.

Last wohin mich Gott gernfen, Last mich ziehn, des Todes Brant, An des Brandaltares Stufen Schrecklich werd ich ihm getrant, Ans des Cenzes Blumenfälle Reißt mid mein Verhängniß fort: Eines Gottes dunkler Wille, Eines Vaters heilig Wort.

Bürne nicht, o Gott, der Trauer, Die vom Aug mir herbe tropft, Schilt, o Vater, nicht den Schauer, Dem das Herze bebend klopft, Auch dem Wurm ist Sterben bitter, Den des Wandrers Fuß zertrat, Auch die Blume bebt dem Schnitter, Wenn die scharfe Sense naht!

Aber nun empor die Blicke, Alehr als Wurm und Blume du! Deinem göttlichen Geschicke Wandle fest, gelassen zu! Tephtas Tochter soll sich zeigen Als ein Kind vom Heldenstamm, Gottes Brant soll fromm sich neigen, Schweigend wie ein Opferlamm.

Wo ein glänbig Herz im Stillen Seines Gottes Führung ehrt, Wird zum heilgen Vaterwillen Ihm das herbste Loos verklärt; Wo ein Heldenkind dem Volke Frendig sich zum Opfer schmückt, Ohne Schmerz, in goldner Wolke Wird es himmelan entrückt.

Schlingt des Waldes blasse Rose, Schwestern, mir ins dunkle Haar, Führt die Braut, die makellose, Ernsten Bugs zum Tranaltar; Lass das Opser dir gefallen, Unbesleckt ist Herz und Kleid, Hilf den letzten Weg mir wallen, Grosser Gott, ich bin bereit!





## Berge Hilbna.

2 €am. 1.

sraels Edle Liegen erschslagen, Laßt ench beklagen, Helden im Streit; Hoch auf den Bergen Seid ihr gefallen, Fernhin erschallen Tannner und Leid."

"Macht es zu Gad nicht, Wo sie uns hassen, Nicht in den Gassen Askalon kund, Das nicht frohlocken Töchter der Heiden, Und uns mit Freuden Höhnet ihr Alund."

"Berge Gilboa, Minnner im Regen Soll endy der Segen Gottes bethann, Herrliche Helden Saht ihr erstochen, Idilde zerbrochen, Helme zerhann."

"Zonathans Bogen Hat nicht geirret, Wo er geschwirret, Sandt er den Tod; Mähte das Schlachtschwert Sanls durch die Glieder, Kehrt es nur wieder Triesend und roth."

"Herrlich durchs Leben Stürmten sie beide, Löwen der Haide, Adler der Luft; Sind auch im Tode Ummer geschieden, Theilen im Frieden Teko die Gruft."

"Weint um den König, Esraels Bränte, Der endy die Bente Heim aus der Schlacht, Purpurgewänder, Goldene Spangen, Eeftlich zu prangen, Oftmals gebracht."

"Aber mein Bruder, Didy will ich klagen, Leid um didy tragen, Tonathan traut; Siehe, dein Lieben Dändste mir füße, Süßer denn füße Liebe der Brant."

"Israels Edle Liegen erschlagen, Laßt ends beklagen, Ljelden im Streit; Hoch auf den Bergen Seid ihr gefallen, Fernhin erschallen Iammer und Leid."

Also, verjährten Haß zu versöhnen, Hörte man tönen Davids Gesang; Lieder des Leides Weiht' er den Todten, Schaffte dem Boten Schlimmen Empfang.

Denn auch dem Feinde Biemen die Ehren, Edele Bähren Teglicher Noth; Friede den Gräbern! Einer will rächen; Schwere Gebrechen Sühnet der Tod.

Wo der Allmächtge Selber gerichtet, Stehet vernichtet Menschlicher Rath: Freunde wie Feinde Schauen mit Bengen, Ehren mit Schweigen Göttliche That.

Was ist der Menschen Stärke und Schöne, Tapferer Sölzne Blülzende Kraft? Theichwie ein Blümlein Welket geschwinde, Wird sie vom Winde Uiedergerasst.





Von härenem Gewand unwallt? Die Lippe zucht voll heilgen Spottes, Das Auge blitzt, ein zornger Stern: Elias ists, der Kämpe Gottes, Die Fenerslamme von dem Herrn.

Da steht er ohne Wehr und Wassen, Der Anecht Tehovahs, ganz allein, Und dort vierhundertfünfzig Pfassen Aus Baals verbuhltem Opferhain: "Unn laßt uns schlachten unsre Farren Und slehen um des Himmels Glut, Unn laßt uns rusen, laßt uns harren, Und schaun, weß Gott ein Wunder thut."

Sie schleppen Steine, schichten Reiser, Und beten um den Himmelsstrahl, Sie rusen laut und schrein sich heiser: "Erhör, erhör, erhör uns, Baal!" Sie bitten bald mit Schmeicheltönen Und fordern bald mit Wuthgebrüll, Des Karmels Felsenklüste dröhnen, Doch bleibt der himmel taub und still.

"Ei, gnädig scheint er hent mit nichten, Der große Baal, der Herr der Welt, Vielleicht er schläft, er hat zu dichten, Er ist gegangen über Eeld: Nehmt ench zusammen, ruset besser, Bwingt ihn, daß er ench Gnüge thut, Ritzt ench die Adern mit dem Messer, Vielleicht es rührt ihn, sieht er Blut."

Sie öffnen henlend sid, die Adern, Bis schwarz ihr Blut herniederquoll; Es tanzt um des Altares Quadern Der wilde Chor verzweiflungsvoll; Dody wie sie winseln, wie sie schäumen, Sie rühren keines Gottes Herz, Es zucht aus wolkenlosen Käumen Kein Fenersunke niederwärts.

O Welt, erträgst du diese Schande, Die deinen Göttern zugedacht? — Schick doch hinaus in alle Lande Und sammle deine beste Macht; Uicht Baals verruchte Priesterchöre, Uicht Ahab oder Isebel, Den Weltgeist gilts und seine Ehre, Gilt Babel oder Israel.

Es gilt dem sterblichen Geschlechte Vom Himmel einen Fenerstrahl, Bum Licht für seine Erdennächte, Bum Leitstern für dieß Tammerthal, Ein Fener, das vom Himmel stamme, Bu reinigen die Sünderwelt, Ind das als heilge Opferstamme Auflodere zum Sternenzelt.

Die Götter ruhn, die Priester schweigen, Die Menschheit harrt erwartungsvoll Des Strahls, der ihr den Himmel zeigen, Der sie gen Himmel führen soll; Der goldne Morgen ist vorüber, Der Alittag stellt sich brennend ein, Der Abend dämmert immer trüber, Und keiner will der Retter sein.

Dody Einer -- sieh! wer unerschrocken, Gelassen zum Altare tritt, Er blickt so ernst aus dunkeln Locken, Elias ist es, der Thisbit; Gen Himmel hebt er fromm die Arme Und seines Auges hellen Stern, Und betet, daß er sich erbarme, Mit lauter Stimme zu dem Herrn:

"O mady didy heute kund auf Erden, Gott Abrahams und Israels, Laß alle Welt es inne werden, Du seiest der lebendge Eels; Herr, rette deines Königs Chre, Herr, schane deines Volkes Noth; Herr, spridy, daß sich die Welt bekehre, Erhöre mich, Herr Bebaoth!"

Kind aus des Himmels blauen Höhen Blitzt nieder der gezackte Strahzl, In lichter Lohe sieht mans wehen, Auf vom Altar zum Sternensaal, Es frist das Opfer, frist die Scheiter, Erist am Altare Stein um Stein, Und frist am Boden Gras und Kränter, Und frist sich in die Kerzen ein.

Alnd ans Elias Ange strahlet Des Glanbens herrlicher Trinmph, Alnd in der Priester Antlick malet Sich das Entsehen bleich und dumpf, Alnd nieder auf sein Angesichte Fällt alles Volk im Kreis umher, Alnd jubelt in der Flammen Lichte: "Der Herr ist Gott und keiner mehr!"

Er schenkt dem sterblichen Geschslechte Vom Himmel seiner Gnade Straht,

Jum Licht für seine Erdennächte, Jum Leitstern für dieß Tammerthal; Ein Fener, das vom Himmel stamme, In heiligen die Sünderwelt, Und das als reine Opferflamme Anflodere zum Sternenzelt.

— Der Abend kommt, ein milder Regen Rauscht nieder auf das dürre Land; In Strömen sließt des Höchsten Segen, Dieweil die Welt ihn nen erkannt; Elias wallt mit hehrem Schritte Bur Wüste nieder, still in Gott, Und du, mein Volk, such deine Hütte Und diene dem Herrn Bebaoth!





1 Kön. 19, 11-13

erans ans des Horeb felfiger Kluft,

Herans, vor den Herren zu treten!
Erljeb didj, Elia, der Meister beruft
Den grollend verborgnen Profeten!
Was ziehst du verzweifelt die Hand von dem Pflug?
Was rufst du verzagend: genng, Herr, genng?
Nody lebet dein Gott und nodz will er zum Elug
Dem Adler die glternden Schwingen

Und Elias tritt in der Höhle Thor: Da naht es in finstern Gewittern, Die Winde, sie henten in gransigem Chor, Und des Horeb Eichen zersplittern; Doch nicht in dem Winde, der Eichen zerreist, Und nicht in dem Sturme, der Felsen zerschmeist, Erscheint der lebendige, schaffende Geist, Sie müssen sein Uahen nur künden Und schwinden.

Elnd hord! da beginnts in der Erde Schlund Elnheimlich zu leben und weben, Es taumeln die Felsen, es wanket der Grund, Des Erdballs Axen erbeben; Doch ob ihm zu Füssen der Abgrund klafft, Und ob ihn im Sturze der Berg mitrafft: Glias beharret in ruhiger Kraft, Ihn können die Felsen bedecken, Aicht schrecken.

Da röthet unheimlicher Wetterschein Das sinstere Felsengemäner, In purpurnem Glause strahlet der Hain, Der Himmel in loderndem Fener; Doch von Blitzen umzuckt und von Donnern umhallt, Mit flatternden Locken, vom Mantel unnvallt, Steht aufrecht und hoch des Profeten Gestalt, Und sterbend sinken die Flammen

Busammen. —

Und Gottes Sterne, so mild und so klar, Erscheinen am himmlischen Bogen, Und über die Berge kommts wunderbar Wie Harsengelispel geslogen; Im sansten Sänseln, im Abendwind Erscheinet der Herr barmherzig und lind, Da neigt sich Elias, ein seliges Kind, Und verhüllt sich, dem himmlischen Rauschen Bu lauschen.

Und hast dus verstanden, o sinstrer Thisbit, Was der Herr dich auf Horeb gelehret? Siels, ob er auch Länder im Sturme zertritt Und Städte mit Fener verheeret: Doch bleibt er die Liebe, die schonende Huld, Und heilet das Weh und vergibet die Schuld, Und bist du sein Tänger, so trage Geduld Und geh, dich im Dienen und Lieben Bu üben!

## Daniels Fentter.

Dan. 6, 10.

Er hatte aber an feinem Sommerbaufe offene Sentler gegen Jerufafem,

n dem heitern Sommerhause
An den Wassern Babylous,
Wo der Weltstadt wüst Gebrause
Leiser klingt, gedämpsten Tons,
In des Söllers luftgen Hallen,
Die gen Bion offen stehn,
Sieht man auf die Kniee fallen,
Daniel, zum Herrn zu flehn.

Tag für Tag zu dreien Malen Aniet er da vor Gott dem Herrn: Früh, wennt in des Oftens Strahlen Annn verblich der Alorgenstern; Alittags, wenn der Sonne Gluten Heiß auf Babels Dächern glühn; Abends, wenn des Euphrat Fluten Goldbeglänzt vorüberziehn. lleber Babels Prachtpaläste Schaut er mit entzücktem Sinn Nach der fernen Davidsfeste, Nach den Bergen Bions hin; lleber Babels Palmenwipfel, Seiner Gärten Kosenslor, Schwebt Morijas heilger Gipfel Des Profeten Ange vor.

Und der Winde leise Flügel Tragen durch der Wüste Meer, Neber Ströme, Thal und Hügel Ihm die Grüße Bions her, Laben ihn im fremden Lande Mit der Heimat Wonneduft, Stärken ihn im knechtesstande Mit der Freiheit himmelsluft.

Selig wer im Weltgebrause Nady der obern Gottesstadt, Nady dem rechten Vaterhause Stets ein Fenster offen hat, Wo er knicend im Gebete Seine Senszer heimwärts schickt, Und in Früh- und Abendröthe Nady den Bergen Bions blickt!

Fänd ich hente mich umfangen Von der Weltlust Paradies, Säh ich rings in Lüften hangen Gärten des Semiramis: Hinter Babels Riesenmanern Fühlt ich doch der Knechtschaft Stand Und mein Sehnen und mein Tranern Flöge heim ins Vaterland. Läg ich tief im Schoof der Erden, In des Kerkers Nacht und Graus: Auch mein Kerker müßte werden Alir zum heitern Sommerhaus, hätt ich nur ein Fenster offen' Heimwärts gen Ternsalem, Daß mein Beten und mein Hoffen Himmelan die Buslucht nähm.

Liegt mir meines Hanses Enge, Aleines Tagwerks heiß Gewühl, Aleiner Sorgen bang Gedränge Auf der Seele schwer und schwäl: Alorgens thu ich, thu am Abend Bion zu mein Fenster auf, Heimatlüfte, himmlischlabend, klehmen dorther ihren Lauf.

Dorther säuselt Luft von Osten Und erquickt die matte Brust, Läßt mich in der Knechtschaft kosten Künftger Freiheit Himmelslust; Dorther schimmern Hoffmungssterne Durch der Beiten Nebelslor, Harfenklänge wehn von ferne Selge Botschaft mir ins Ohr.

Wo ich mag mein Haus mir banen, In den Chälern, auf den Höhn: Immer soll nach Salems Auen Mir ein Fenster offen stehn; Schließt mit seinen stolzen Gussen Babel rings mein Hüttchen ein: Unwerbant solls doch mir lassen Bion zu mein Kensterlein.





Magl. Jer. 1.

ührt mich ein zu Bions Thoren,
In des großen Königs Stadt,
Die Iehovah sich erkoren,
Ilnd zur Brant gekrönet hat;
Pilgernd komm ich ans der Ferne
Ileber Meer, Gebirg und Ann,
Babels Gärten ließ ich gerne,
Bions Herrlichkeit zu schann.
Doch, wehe, wo sind sie, die herrlichen Hallen?

G Kürstin der Städte, wie bist du gefallen,
Wie liegst du zerschmettert in Moder und Grann!

Spridy, wo ist die Marmortreppe
Bu dem alten Königshaus,
Da in Kron und Purpurschleppe
Fürsten gingen ein und aus?
Wo das Dady, dahin vor Alters
David seine Harse trug
Und die Saiten seines Psalters
Unterm Sternenhimmel schlug?
Durch öde Gemächer lustwandeln die Nattern,
Die Säulen zerbröckeln, die Kaben umslattern
Geborstene Thürme mit krächzendem Flug.

Sprids, wo auf Morijas Hügeln
Salomo das Haus geweiht,
Drin ob goldnen Chernbsflügeln
Thronte Gottes Herrlichkeit,
Wo das Hallelnjah schallte
Bei der Festposannen Klang,
Wo der Damps der Opfer wallte
Himmelan Tahrtausend lang?
Wohl sals man vom Dampse den Himmel umnachtet,
Wohl bluteten Opfer, entsetzlich geschlachtet,
Als Fener und Schwert in das Heiligthum drang!

Bion, sprid, wo deine Söhne, Kühn wie Lenen im Gefecht? Wo in ihrer Ingendschöne Deiner Töchter stolz Geschlecht? Weckt der Klang der Kriegsdrommeten Keine Alakkabäerschaar? Bieht mit Panken und mit Flöten Keine Brant mehr zum Altar? Die Bränte gesangen, die Helden erschlagen! Auf Indas Gebirge vernimmt man ein Klagen,

Bion, spridy, wo sind die Gäste,
Die von Dan dis Bersaba
Alan zum Glanze deiner Leste
Einst in Schaaren pilgern sah?
Tönen nimmer ihre Psalmen
Durch das grüne Tordanthal?
Biehn sie nimmer ein mit Palmen
Durch dein Thor im Abendstrahl?
Vohl hat es gewimmelt aus Osten und Westen
Von grimmen Besuchern, von hungrigen Gästen,
Wohl flogen die Adler zum gräßlichen Alahl.

Bion, spridy, von weldem Hügel Schau ich dein gelobtes Land, Bis zum blauen Meeresspiegel, Bis zu Moabs Felsenwand? Girrt nicht mehr die Turteltaube In den Gärten Salomos? Glüht nicht Rose mehr noch Tranbe Auf den Fluren Terichos? Es schweiset mein Auge von Klippe zu Klippe, Es bleichet das Land, ein entsleischtes Gerippe, Verslucht und verdorrt sein gesegneter Schooß!

Bion, Bion, Gottes Wetter
Trafen deine stolze Stirn,
Weil um fremde, falsche Götter
Du gebuhlt als lose Dirn;
Einst ein Träger selgen Lichtes
Strahltest du der Welt als Stern;
Um ein Denkmal des Gerichtes
Ragst du schrecklich in die Fern;
Ind nimmer erstehn die verschütteten Mauern,
Und nimmer verkehrt sich in Frende dein Trauern,
Bis dass du dich legst zu den Füssen des Herrn.





10.10.10.



Und die Berrfichfteit feines Waldes und feines Seldes toll ju nichte werden,

eilige Eedern in Libanons Hain, Nelhmt in die duftenden Schatten mich ein, Oeffnet mir eure gründämmernde Nacht, Beiget mir eure gepriesene Pracht!

Oft wo die Eichen der Heimat gerauscht, Hab ich mit heiligem Schauer gelauscht, Oft bei der Tanne melodischem Wehn Klang mirs wie slüsterndes Harfengetön.

Andy in des Oxients sengender Glut Hab ich im Schatten der Palmen geruht, Hoch in den Lüften, so prächtig umlaubt, Wiegten sie leise das fürstliche Haupt. Aber nun such ich dich, heiligstes Holz, König des Waldes, des Libanon Stolz, Alöchte die Bäume Tehovahs beschaun, Draus man die Säulen des Tempels gehaun.

Brausende Kronen, vom Sturme durchtost, Säuselnde Wipfel, vom Winde gekost, Rauscht ihr noch immer und grünt ihr noch heut, Gleichwie zu Kirams und Salomos Beit? —

Aber wo glänzt der smaragdene Saal? Libanons Eelsen, wie steht ihr so kahl! Libanons Cedern, wie seid ihr dahin; Welkte and ener nie winterndes Grün?

Spärliche Stämme noch stehen zur Wacht, Transende Bengen verschmundener Pracht, Alternd, im Marke vom Wurme durchhöhlt, Wenige, daß sie ein Knabe wohl zählt.

König der Känme, unsterbliches Kolz, Sage, wie fiel dein unbengsamer Stolz? Haben dich Aexte der Syrer gefällt? Haben dich Klitze des Kimmels zerspellt?

Ta idy erkenne des Trdischen Loos: Alles verfällt ihm, was herrlich und groß, Ta ich verehre Tehovahs Gericht, Welcher auch Cedern wie Halme zerbricht.

Aluste der Tempel in Flammen vergehn Dort auf Morijas geheiligten Höhn:

\* Jef. 10, 19.

Tranert auch Libanons königlich Haupt, Seiner lebendigen Urone beraubt.



Nimmer aus Marmor, vom Meisel behann, Will sich Tehovah sein Heiligthum bann, Nimmer aus Cedern, vom Beile gefällt, Immert er sich sein lebendiges Jelt. Aber wie Libanous Cedern so grün Sollen ihm Seelen der Heiligen blühn,\* Leise verhaudzen sie himmlischen Duft, Wiegen ihr Haupt in krystallener Luft;

Trohen dem Sturme, gesund bis ins Mark, Grünen im Alter noch grade und stark, Schmücken als Pfeiler im himmlischen Hans Einstens den Tempel der Ewigkeit aus.

• pf. 92, 13.



## Jesus in der Wüste.

Marc. 1, 3

Und er mar allda in der Wuste viergig Eng-

seht in düstrer Wildniss
Die göttliche Gestalt:
Der Glanz von diesem Bildniss
Vergoldet Fels und Wald;
Wie sänselts in den Palmen,
Wie slüsterts in den Halmen,
Wie rauschts im Land von Psalmen,
Wo Er vorüberwallt!

Das ist der Himmelskönig, Des Vaters lieber Solm; Dem Welten unterthänig, In Wüsten ist sein Thron; Den in der Engel Lireisen Des Seraphs Harsen preisen, Lauscht nun des Waldes Weisen, Des Raben ranhem Ton.

thier holt er heilge Stärke In Kasten und Gebet, Eh er jum Heldenwerke Der Welterlösung geht; Und alles Volk der Fluren, Das Heer der Kreaturen, Bezaubert folgts den Spuren Der sanften Alajestät.

Die wilde Turteltanbe Schwingt sich vertraut herbei, Das Rehlein lauscht im Lanbe, Vergisset Kurcht und Schen, Ta, käm er ihm entgegen Auf wilden Wüstenwegen: Bu Kus muß ihm sich legen Des Waldes Kürst, der Len.

Er wittert ja im Bilde Den Hirten aller Welt, Der dort im Sterngefilde Und hier im Blumenfeld Was lebet und was webet, Was krencht und schwimmt und schwebet, Alit seinem Hanch belebet, Alit seiner Hand erhält.

Im Paradiesesgarten
Da lag einst wundersam
Das Rely beim Leoparden,
Der Tiger bei dem Lamm;
Und siehe, nen begrüßen
Sie sich zu dessen Küßen,
Der Adams Schuld zu büßen,
Vom Himmel niederkam.

Und ob die alte Schlange Die alte List versucht: Kein Satan macht ihm bange, Gr schlägt ihn in die Flucht, Und lichte Seraphinen Umlagern ihn im Grünen, Den Sieger zu bedienen Mit Paradiesesfrucht.

So weilt er vierzig Tage, Der Wüste hoher Gast, Und stärkt sich, daß er trage Des Kreuzes heilge Last, Dann lenkt er seine Schritte In seines Volkes Alitte, Ein Tröster in der Hütte, Ein Richter im Palast.

And was er in der Wildniss Vor Augen sah gestellt, Das predigt er im Bildniss Bu Lehr und Unh der Welt: Den Enchs in seinen Klüsten, Das Schäflein auf den Triften, Den Vogel in den Lüsten, Die Lilien auf dem Feld.

Doch blieb sein Kauch zurücke Im Wald und auf der Flur; Wolzin ich immer blicke, Im Tempel der Natur, Wo grüne Wipfel rauschen, Wo Vögel Grüße tauschen, Kann ich sein Wort belauschen Ind seines Enstritts Spur.

Vom Lärm der Welt geschzieden Alnd von der Städte Rauch,

Umfänselt mich sein Frieden Im Feld bei Baum und Strauch Auf öden Bergespfaden, An stillen Seegestaden Umwehn mich seine Gnaden Und seines Geistes Hauch.

Der Handy der ewgen Liebe, Die als ein Lebensstrom Pulsirt im Weltgetriebe Vom Stern bis zum Atom, Die aus der Engel Reigen Bum Wurm will niedersteigen Ilnd uns im Sandkorn zeigen Den Plan zum Himmelsdom.



# Der Predigtberg.



297

Du Adersmann von deinem Pflug, Du Mägdlein mit dem Wasserkrug, Ihr Mütter kommt mit schnellem Schritt, Und bringet auch die Kleinen mit: Der Heiland lehrt vom Berge.

Heran, du müder Greis am Stab, I'lnd du, mein braungelockter Knab, Ends Allen schenkt er Weisheit ein, Den Tungen Milds, den Alten Wein: Der Heiland lehrt vom Berge.

The Könige vom Morgenland, The Heiden fern vom Inselstrand, Heran, heran ihr Völker all, Sein Wort durchläuft der Erde Ball: Der Heiland lehrt vom Berge.

Ihr Vögelein in Lüften blan, Ihr Lilien auf grüner Au, Ihr Winde auf der weiten Flur, Horcht auf, der Herr der Kreatur, Der Heiland lehrt vom Berge.

Als Mose auf dem Berge stand, Erbebt im Wetter rings das Land; Da Tesus auf dem Berge spricht, Erglänzt die Welt im Sonnenlicht: Der Heiland lehrt vom Berge.

Beladnes Herz voll Angst und Welz, Komm, steig auf diese Bergeshölz, Wie Nebel schwindet hier dein Leid, Das Ang wird hell, das Herz wird weit: Der Heiland lehrt vom Berge. Weg Bruderhaß, weg Sektengeist, Der stolz die Thür dem Böllner weist; Wer dürstet nach Gerechtigkeit, Ist eingeladen weit und breit: Der Heiland lehrt vom Berge.

Weg todten Werkdiensts eitle Pracht, Weg aufgeblasne Priestermacht; Wo fromm ein Aug zum Himmel schaut, Da ist der Tempel schon gebaut: Der Heiland lehrt vom Berge.

Weg Hendylerbrut, weg Otternsucht, Fleudy abwärts in die tiefste Schlucht; Des Heilands Wort ist scharf und rein, Wie Alplust gehts durch Mark und Bein: Der Heiland lehrt vom Berge.

I'md wenn ihr ihm die Thüre wies't, I'md wenn ihr ihm die Kirden schließt: Sein ewig Evangelium, Das macht ihr doch nicht still und stumm: Der Heiland lehrt vom Berge.

Die Vögel singens in der Luft, Die Blumen handhens aus im Duft, Die Welle trägts zum Aleere fort, Im Winde fliegts von Ort zu Ort, Der Heiland lehrt vom Berge.

Und wo ich geh und wo ich steh, Im tiesen Chal, auf steiler Höh, Im Alittagsblan, im Sternenlicht Vernehm ich, was mein Heiland spricht; Der Heiland lehrt vom Berge. O edler Berg, zwar namenlos, Dodz über alle Berge groß! Du Bion und du Garizim, Du Sinai, verneigt endz ihm: Der Heiland lehrt vom Berge.

O schöne Erde weit und breit, Vom Herrn zum Tempel eingeweiht, O Kirche, die sich Gott erbaut, Du reichst, so weit der Himmel blaut: Der Heiland lehrt vom Berge.

Wann kommt, wann kommt der große Tag, Wo alle Welt ihn hören mag, Wo jedes Knie vor ihm sich beugt Und alles Fleisch anbetend schweigt, Und Tesus lehrt vom Berge.







Es begab fich aber gu ber Jett, bab er ging auf einen Berg gu beien und er blieb uber Nacht in bem Gebet gu Gett.

eil das Tagwerk nun gethan. Steigt mein Heiland fill bergan, Hat gewirkt vom frühen Morgen,

Sidy verzehrt in Hirtensorgen; Schläft er nun in stiller Nacht? Nein, er betet noch und wacht; Schwingt im Geist sich himmelzu, Sucht im Schools des Vaters Ruh, Will den Stanb vom Herzen spülen, Betend seine Seele kühlen; Winde, säuselt süß und sacht: Tesus betet, Tesus wacht!

Erdennoth und Sündenschmerz Schnitten durch sein heilig Herz; Schweige nun, o Weltgetümmel, Tröst ihn du, o selger Himmel; Sterne, glänzt in stiller Pracht: Tesus betet, Tesus wacht!

Taglang hat er tren gelehrt, Wenige habens recht gehört; Vicles hätt er noch zu fagen, Doch sie könnens nicht ertragen, Hör es du, verschwiegne Nacht: Tesus betet, Tesus wacht!

O wer dem Gespräch gelauscht, Das da Sohn und Vater tauscht! Engel, sammelt ench in Chören, Fern anbetend zuzuhören; Halt den Odem an, o Nacht: Tesus betet, Tesus wacht!

Tief im Schlummer ausgestreckt Ruht die Welt, von Nacht bedeckt, Und verträumt in dunkler Kammer Ihres Tages Lust und Tammer; Schlaf, o Welt, in finstrer Nacht: Tesus betet, Tesus wacht! Aus der Nacht verborgnem Schoof Macht der böse Feind sich los, Schleicht mit leisen Mörderschritten Um der Menschenkinder Hütten; Böser Feind, hast keine Macht: Tesus betet, Tesus wacht!

Wacht noch wo im Kämmerlein Einfam Eins bei Lampenschein, Schencht noch wo den süßen Schlummer Vom verweinten Aug der Kummer: Schlaf, o Herz, ein Hirt hat Acht, Tesus betet, Tesus wacht!

Bwar vollbracht ist nun sein Lauf, Doch sein Lieben hört nicht auf, Droben in den ewgen Hütten Wacht er noch, für uns zu bitten, Hat auch dein und mein gedacht; Tesus betet, Tesus wacht.



Und rechts und links — welch edles Bengenpaar Von göttlichem Geschlicht! Elias hier im lenchtenden Talar, Dort Mose, Gottes Anecht! Ein himmlisches Geslüster Vernimmt mein träumend Ohr, Unsterbliche Geschwister Schau ich im höhern Chor.

tind du, mein Herz, von Sünd und Sorgen schwer, Wie athmest du so leicht,
Dem Adler gleich, der durch das Aethermeer
Auf breitem Eittig streicht!
Hast du schon ausgezogen
Das irdische Gewand?
Ist schon der Geist entslogen
Bunt obern Keimatland?

Wie tief, wie tief liegt unter mir das Thal, Von ferne dämmerts kaum: Das Weltgewühl, der Erde Frend und Qual, Es dünkt mid nur ein Traum! Fahr hin mit deinen Sorgen, Fahr hin mit deiner Luft, O Welt, ich bin geborgen An meines Gottes Brust.

Hier ist gut sein, hier laß uns Hütten baun, Und nie zur Welt zurück! Hier ewig ruhn in seligem Beschaun — Das wär ein himmlisch Glück. Dem Weltgewühl enthoben, Bu Bweien oder Drein, Den Herren schaun und loben — Das heißt im himmel sein! — Dody wehe mir, vom lichten Traum erwacht Lieg ich im Erdenstaub; Der Abend grant, es rauscht der Wind der Nacht Im dürren Eichenlaub, Verschwunden sind die Geister, Verblichen ist der Schein, Unr Einer blieb, der Meister, Unr Tesus blieb allein.

Und bleibst mir du, und schau ich dein Gesicht, Alein Herr, so ists genug!
Der Erde noch gehöret meine Pflicht,
Drum frisch die Hand zum Pflug!
Im stillen Herzensgrunde
Trag ich ja doch mein Glück,
Und denk in trüber Stunde
An Tabors Glanz zurück.

Indeß bergab, der Menschheit Iammer schreit, Noch gilt es Arbeit thun, Erst lansen durch Geduld im heilgen Streit, Und dann im Frieden ruhn; Von der Verklärung Hügel Erst nach Gethsemane, Dann, Seele, schwing die Flügel Bur ewgen Taborhölj.



# Ber Berg ber Chränen.

Yuc. 18, 11.

Und als er nafe ju fie fam, fabe er die Stadt au und weinte über fie

ein Heiland weint, merk auf, Ternsalem, Er weint um dich von deines Oelbergs Hölje! O daß mein Volk sein Heil zu Herzen nähm, Denn diese Thränen deuten schweres Wehe; Vor deinen Shoren sieht er schon den Feind: Dein Heiland weint!

Dein Heiland weint, o Tropfen voller Schmerz! So tief, mein Volk, so tief bist du gefallen, Daß and des Friedefürsten selig Herz Vor Leid nuß brechen und in Wehmuth wallen; O blinde Welt, die sich so sicher meint:

Dein Heiland weint!

Dein Heiland weint; blick ich von Bergeshöh, Du meine Stadt, herab zu deinen Dächern, Und denk an all die Schuld und all das Weh In deinen Kammern, deinen Prunkgemächern, Dann fühl ichs wohl, auch du bist mit gemeint: Dein Heiland weint! Dein Heiland weint; wenn sich aus Wolken senkt Ein süßer Than, ein gnadenreicher Regen, Dann sprost, von Himmelsthränen satt getränkt, Die weite Flur in frischem, grünem Segen; Und du, o Welt, du bleibst verstockt, versteint? Dein Heiland weint!

Dein Heiland weint; hör es, verblendet Herz; Wo Engel trauern, willst du thöricht lachen? In eitlem Putz und frevelhaftem Scherz Fährst du dahin, fährst in des Todes Rachen? O sieh, wie treu die ewge Lieb es meint: Dein Heiland weint!

Dein Heiland weint; hör es, betrübte Seel, Erheb dein Aug in deiner Thränenkammer; Getrost, getrost, der Hüter Israel Sieht deinen Schmerz und fühlet deinen Iammer; O weine nicht, dir blieb ja noch ein Freund: Dein Heiland weint!

Dein Heiland weint, o Tropfen voller Troft, So tren wollt uns der Menschensolm umfassen, Daß er sich anch die herbste Erdenkost, Das bittre Thränenbrod gefallen lassen; Unn, Menschheit, ist er ganz mit dir vereint: Dein Heiland weint!

Dein Heiland weint, — o edle Perlenflut; Leg, Menschheit, sie zu deinen Keichsjuwelen; Des Heilands Thränen und des Heilands Blut Sind Perlen und Kubinen armer Zeelen; O schön, wer so geschmückt vor Gott erscheint: Dein Heiland weint!



### Bethania.

But. 10, 38. Joh. 11, 1. Monh. 26, 6.

stilles Dörflein, wo gern als Gast Mein müder Heiland fand süsse Rast, Mit Granatengärten Und grünen Matten, Versteckt vom Oelberg in heilgen Schatten, Bethania!

Ady dürft ich fliehen die lante Welt, Nach Lust mir zimmern ein stilles Belt, Unter deiner Palmen Geweihten Kronen Bant ich mein Hüttlein, darin zu wohnen, Bethania!

Dody liegst du, sagt man, in Schutt und Staub, Dein Feld verwüstet und welk dein Laub, Und so wohnt die Ruhe Nicht mehr hienieden? Bist ganz verschollen mit deinem Frieden, Bethania?

Und doch — im Hause wo Tesus weilt, Die Frenden segnet, die Schmerzen heilt, Da versteckt sich allzeit, Seis unter Palmen, Seis hinter Linden und Waizenhalmen, Bethania. Wo Martha röstig mit heitrem Trieb Ihr Tagwerk fördert dem Herrn zu lieb, Da erblüht ihr mitten In Alüh und Sorgen Am späten Abend, am frühen Morgen Bethania.

Und wo Maria am stillen Ort Hordzt heilsbegierig auf Iesu Wort, Da umglänzt sie ferne Vom Weltgetümmel Dein Sabbathfriede, dein Gnadenhimmel, Bethania.

klnd wo ein Herze von Gram gedrückt Des Glanbens Bitten gen Himmel schickt: "Den du liehstist krank, Herr," Da weicht der Tammer, Da wird die düstere Sorgenkammer Bethania.

Alnd wo die Seele von Lust beschwingt Ihr Liebesopser dem Heiland bringt, Alnd des Dankes Narde Läst reichlich sließen, Da wird der Stanb ihr zu Tesu Füßen Bethania.

Drum, Herr, so segne auch dieß mein Haus; In Leid und Frende geh ein und aus, Sei mit Gnad und Frieden In unsver Alitte, Dann wird des Pilgers bescheidene Hütte Bethania.





Gethsemane.

Mans, 26, 36-16

ag an, wie heißt die Richtstatt heilger Schrecken, Wo ganz allein in sternenloser Nacht,
Den Kelch des Borns bis auf den Grund zu schmecken,
Der trenste Held gerungen und gewacht?
Wo, gleich dem Mond in sinstern Nachtgewittern,
Das reinste Herz verging in Eurcht und Bittern,
Belastet mit der Menschheit ganzem Weh?

Gethsemane!

Sag an, wie heist die Wahlstatt hoher Liebe, Wo Gottes Sohn, gehorsam bis zum Tod, Dem Henkerstrick die Hände gleich dem Diebe, Dem Indaskus die reine Wange bot? Wo man mit Schwert und Fackeln ansgegangen, Ein wehrlos Kind, ein frommes Lamm zu fangen, So sleckenlos wie frischgefallner Schnee?— Gethsemane!

Sag an, wie heißt die Freistatt aller Müden, Die angstvoll, vor sich selber auf der Flucht, Die Seelenruh, den süßen Gottesfrieden Umsonst, umsonst in weiter Welt gesucht, Wo endlich sich auf immergrünen Matten, Umsäuselt von des Gelbaums Friedensschatten, Die Seele birgt wie ein gehecktes Reh? — Gethsemane!

Sag an, wie heist des Beters hohe Schule, Wo, wenn mein Herz im Stand des Todes liegt, Ans Vaterherz, zum ewgen Gnadenstuhle Mein kindlich Flehn, mein gländig Abba fliegt? Ein Engel bringt mit sänselndem Gesieder Vom Himmel mir den Gnadenkelch hernieder, Daß ich gewappnet jedem Feinde steh? Gethsemane!

Sag an, wie heißt der Vorhof zu dem Eden, Das einst die Welt durch Adams Schuld verlor, Und das aufs Uen nach heißgekämpsten Fehden Uns aufgethan sein weites Friedensthor? Kein grimmer Chernb mit gezücktem Schwerte, Ein Heiland steht davor mit Huldgeberde, Und winkt, daß keiner doch vorübergeh? — Gethsemane!

Gethsemane, in deine stillen Känme Laß oft mich pilgern aus dem Lärm der Beit; Gethsemane, im Schatten deiner Bänme Gib mir den Exieden, den die Welt nicht beut; Und kommt dereinst auch mir die bängste Stunde, Dann bett ich mir auf deinem heilgen Grunde, Daß ich dem Tod getrost ins Auge seh, — Gethsemane!



# Gotgatha.

"Ich bin durch viele Zeiten, Wohl gar durch Ewigkeiten In meinem Sinn gereist; Doch wo ich hingekommen, Uchts hat mir's herz genommen, Uls Golgatha; Gott fei gepreist!"

urdy mandje Länderstrecke Trug idy den Wanderstab, Von mandjer Felsenecke Schant idy ins Thal hinab; Dody über alle Berge, Die idy auf Erden sah, Geht mir ein stiller Hügel, Der Hügel Golgatha.

Er ragt nicht in die Wolken Mit eisgekrönter Stirn, Er hebt nicht in die Lüfte Die sonnige Alpenfirn, Doch so der Erd entnommen Und so dem himmel nah Bin ich doch nie gekommen, Wie dort auf Golgatha. Es trägt sein kahler Gipfel Nicht Wälderkronen stolz, Nicht hohe Eichenwipfel, Nicht köstlich Eedernholz; Doch alle Königscedern, Die einst der Hermon sah, Sie neigen ihre Kronen Dem Krenz auf Golgatha.

Nicht gibt es dort zu schauen Der Erde Herrlichkeit, tlicht grüngestreckte Auen, Nicht Silberströme breit; Doch alle Pracht der Erde Verging mir, als ich sah Das edle Angesichte Am Krenz auf Golgatha.

Acin Bädylein quillt krystallen Dort aus bemoostem Stein, Nidyt stolze Ströme wallen Von jenen Höhn landein; Dody rinnt vom Stamm des Arenzes In alle Lande da Ein Born des ewgen Lebens, Das Blut von Golgatha.

Des Hügels Stirn umfunkelt Kein goldner Sonnenschein, Ein schwarz Gewitter dunkelt Ob ilzm jahrans, jahrein; Dodz unterm blausten Himmel Von Rom und Attika Sucht ich die heilgen Schatten Am Hügel Golgatha. Dort schlägt der stolze kjeide Stillbüßend an die Brust, Des Schächers Todesleide Entblüht dort Himmelslust; Dort klingen Engelsharfen Ein selig Gloria, Die Ewigkeiten sungen Ein Lied von Golgatha.

Dorthin, mein Erdenpilger, Dort halte süße Kast; Dort wirf dem Sündentilger Bu Füßen deine Last; Dann geh und rühme selig, Wie wohl dir dort geschah; Der Weg zum Paradiese Geht über Golgatha.



### Josephs Garten.

Beb. 19, 11, 12,

Es mar aber an der Statte, da er genrengiget matt, ein Garten, und im Garten ein neu Grau, in meldies Riemand je gefeget mar. Dabin fegte fie Jehm, im des Ruftiggs willen der Juden, diemeit das Grau naue i.

un schläft in Tosephs Garten, Im kühlen Eelsenhaus, Der treue Deld vom harten, Vom blutgen Kampfe aus; Sie legten ihn so müde Im stillen Gett zur Ruh, Da deckt ihn Gottes Eriede Mit Engelsslügeln zu.

Von ferne ragt verlassen Der hohe Krenzesstamm, Daran man sah erblassen Das thenre Gotteslamm; Im Garten wird es düster, Die Bänme ranschen sacht, Des Abendwinds Gestüster Handyt leis: es ist vollbracht!

Noch glimmt an fernen Hügeln Ein müdes Abendroth, Der Menschheit abzuspiegeln Des Mittlers blutgen Tod, Bis and der letzte Schimmer In Dämmergran verblaßt, Als ginge hent für immer Das Licht der Welt zur Kast.

So mander dunkle Abend Schon auf die Erde kam, In milder Ruh begrabend Des Tages Schuld und Gram: Noch ist kein Tag verglommen So schwäl und sündenschwer, Noch ist kein Abend kommen, So trüb und freudenleer.

Wer ist im Leidgewande Die einsame Gestalt, Die noch im Gartenlande Gesenkten Hauptes wallt, Die vor der Grabeskammer In Chränen niedersitzt Und in die Hand voll Tammer Die schwere Stirne stützt?

Maria, trene Seele, Bliebst du allein zurück, Und weinst an dieser Höhle Um dein begrabnes Glück? So weine aus dein Sehnen Und laß dem Schmerz den Lauf: Aus bittern Friedhofsthränen Blühn Himmelsrosen auf.

An Gräbern bringt der Glaube Bethränte Opfer dar, Da wascht vom Erdenstande Die Lieb ihr Antlick klar, Da schwingt vom Todtenhügel Auf sternenheller Bahn Die Hoffmung ihre Flügel Stillselig himmelan.

O ljeb andj du den fendsten, Verweinten Blick empor; Sielsst du nicht tröstlich lendsten Der Sterne goldnen Chor? Erzittern Harfenklänge Nicht leise durch die Nacht, Als ob ein Engel sänge: Getroft, dein Freund erwacht!

So gely mit deinen Schmerzen Bum stillen Sabbath heim, Und heg im tiefen Herzen Der heilgen Sehnsucht Keim; Seis noch ein Tag voll Sorgen, Noch eine Nacht voll Ruh, Dann glänzt ein Ostermorgen, Dann heißts: was weinest du?





## Der Berg der Himmetfahrt.

Tuc. 21, 50-53.



ie festlich steigt ins helle Himmelblan Mein Oelberg hent in goldnen Lichtes Lülle! Noch streift kein Euß vom Gras den frühen Than, Noch stört kein Ton die heilge Morgenstille; Ternsalem liegt noch im Dämmergran, Mein Oelberg nur durchbricht die Nebelhülle: Mein Oelberg strahlt; er wird dem Menschensohn Die Staffel hent zu seinem Königsthron. If das der Berg, wo jüngst so bange Alagen Der Nachtwind senfsend himmelan geweht? Ist das der Mann voll Bittern und voll Bagen, Der dort herniederblickt voll Majestät? Ist das die Heerde, jüngst vom Sturm verschlagen, Die festlich hier im Areis versammelt steht? In hier, wo er im Todesstand gerungen, Hier wird ihm nun der Siegeskranz geschlungen.

tlody einen Blick! — da liegt Ternsalem, Hier Golgatha, wo er am Krenz gehangen, Dort im Gebirg sein trantes Bethlehem, Wo seine Erdenwallfahrt angesangen, Und dort mit seiner Berge Diadem Der See, an dem er segnend oft gegangen: Uodz einmal grüßet himmlischernst und mild Sein göttlich Ang das heimische Gesild.

O selig Land — der weite Weltkreis neidet, Was du auf deinen Fluren durstest schaun! Beglücktes Volk, das solch ein Hirt gewaidet Alit sanstem Stab auf immergrünen Aun! Wo solch ein Freund mir lebt und liebt und leidet, Da ist gut sein, da möcht ich Hütten baun! Ihr hattet ihn, was gabt ihr ihm zum Lohne? Ein Krenzesholz und eine Dornenkrone.

Und schwingt er nicht sich zürnend himmelan, Wo Engel schon die Harfen für ihn stimmen? Und stößt er nicht der Erde leichten Kahn Weit hinter sich in heiligem Ergrimmen, Daß er im öden Weltenocean Ein morsches Wrack in Ewigkeit mag schwimmen? Uein, Fürst der Liebe, Segnen war dein Lauf, Und segnend noch fährst du zum Vater auf! Du kleine Schaar, sink in die Anie' zur Erde, Sein Auge grüßt noch einmal Mann um Mann: Simon Tohanna, waide meine Heerde, Du bleibe bis ich komme, mein Tohann! Takobus du, zeug unterm Henkerschwerte, Wie meinen Kelch mein Tünger trinken kann! Ich sende euch, geht hin für mich zu streiten, Beim Vater will ich euch das Haus bereiten.

Geht hin und predigt aller Kreatur,
Geht hin in alle Welt von diesem Hügel,
Durchwandert jede grüne Erdenslur,
Durchschiffet jeden blauen Aleeresspiegel,
Durch Wüsten wallt, wo keines Fustritts Spur,
Durch Felsen brecht und sprengt granitue Riegel,
Und rastet nicht, bis preisend alle Welt
Alein Scepter küßt und mir zu Lüßen fällt.

Die Wolke sinkt, in ehrfurchtsvollem Grauen Verhüllen sie geblendet ihren Blick, Sie beten an und wie sie auswärts schauen, — Der Herr ist hin und kehret nicht zurück; Wie jene Silberwolke dort im Blauen, Bieht himmelwärts, o Welt, dein Trost und Glück; Er ist daheim, die Engelharsen tönen, Sie aber sehn ihm nach in heissen Thräuen.

Was schaut ihr nach? ihr sollt ihn wiedersehn, Wie er gen Himmel heute ward entnommen; Was weinet ihr? ihr sollt nicht Waisen gehn, Er hats gesagt, ein Tröster soll euch kommen; Was weilet ihr auf den verlassnen Höhn? Nach Salem geht, da harren sein die Frommen, Und blicken himmelan in Lust und Pein; Denn wo der Herr, soll auch der Diener sein.



## Paulus auf dem Areapag.

3p. Ocfd. 17.

dhan, was läuft und rennt die Alenge. Was gibts Neues in Athen, Daß die Hörer im Gedränge Um den fremden Redner stehn? Lehret dort mit mildem Wițe Tiefe Weisheit Sokrates? Schlendert seine Redeblițe Bürnend ein Demosthenes?

Nein, der schlichte Eremdling dorten Bultet nicht um Pöbelgunst, Hascher nicht nach hohen Worten Falscherühmter Menschenkunst; Volkesjubel, Fürstendrohen Wandelt nicht sein ernst Gesicht, Und die Götter selbst, die hohen, Bieht er heute vor Gericht.

"Allzu fromm muß id end nennen, O ihr Männer von Athen; Eure Opfer hab id brennen, Eure Tempel prangen sehn; Dody von den Altären allen, Das bezeng ids ohne Spott, Hat mir Einer nur gefallen: ""Für den unbekannten Gott.""

"Unn den großen Unbekannten, Dem vergebens Tahr um Tahr Eurer Sehnsucht Opfer brannten, Heut mach ich ihn offenbar; Tempel nicht von Menschenhänden Schließen seine Gottheit ein, Denn die Welt mit ihren Enden Ist für seinen Thron zu klein."

"Fühlt ihr seines Odems Weben Nicht im Sturm und Frühlingswind? Ahnt ihr nicht sein göttlich Leben, Drin wir leben, weben, sind? Ift in eurer Brust vergangen Tede Spur des Kindesrechts, Da doch eure Dichter sangen: ""Wir sind göttlichen Geschlechts?""

"Könnt ihr eure Kniee bengen Einem Bild von Erz und Stein? Kann sein prächtig Haupt endy neigen Euer Beus von Elfenbein? All die heitern Fabelgötter, Eurer Dichter schöner Traum, Sind sie Helfer, sind sie Retter, Sind sie mehr als bunter Schaum?"

"Doch die Träume sind zerronnen, klnd vergangen ist die Nacht, In dem Glanze neuer Sonnen Ist die Welt vom Schlaf erwacht; Gnädig hat der große Vater Alte Chorheit übersehn, Aber bald im Wetter naht er, Furchtbar ins Gericht zu gehn."

"Ciner ists, in dem er Allen Gnade noch und Frieden bent, Einer führt, was tief gefallen, Noch zurück zur Herrlichkeit, Einer der in bittern Wehen Blutend an dem Kreuze starb, Und durch Tod und Auserstehen Heil und Frieden ends erwarb."

"Lernt von ihm, was eurer Meister Weiseste nur halb gesehn, Lernt das tiesste Weh der Geister, Lernt der Sünde Macht verstehn; Lernt was auf dem kecksten Gange Euren Helden nicht geglückt: Busse, welche kühn die Schlange In der eignen Brust zerdrückt."

"Bittert vor dem Weltenrichter, Eühlt des Todes Bitterkeit, Den betrüglich eure Dichter Euch mit Blumen überstreut; Sucht, was ihr gesucht vergebens In der Leste heitrem Glanz: Taget nach des ewgen Lebens Unwerwelklich grünem Kranz."

Sprichts und schweigt, — und mit Geplander Schwärmt die leichte Menge heim, Aber manches Herz mit Schander Eühlet neuen Lebens Keim; Epikurer, losen Spottes, Ladzen den Barbaren aus, Doch entzückt als Engel Gottes Führt ihn Dionys ins Haus. —

Oede steht im Abendlichte Der geweihte Hügel da, Wo man hente vor Gerichte Selbst die hohen Götter sah; Herbstlich ranschen die Platanen In des Westes leisem Wehn, Drunter starr, in Todesahnen, Weiße Marmorbilder stehn.

llnd aus rother Abendwolke Blickt die luftge Götterschaar Schen nach dem geliebten Volke, Wo so gut zu wohnen war! Bald, o Bens, wird sich bemoosen Deines Tempels Prachtgebälk, Schöne Cypris, deine Rosen Hängen schon zu Boden welk!

Lenke still zum Meere nieder Deine Rosse, Helios, Nie in deinem Golde wieder Glänzt Athenes Marmorschloß! Deine Lackel nuß verglosten, Und beschlossen ist dein Lauf, Siegreich geht im heilgen Osten Eine neue Sonne auf.



### Das himmlische Jerusalem.

er weist mir den Weg in die obere Stadt? Das Treiben hier unten, ich hab es so satt, Die Gassen beslecket nur blutiger Streit, In Mauern verstecket sich giftiger Neid.

Des Morgens erweckt midz die Sorge so frülz, Bum Mittag begleitet midz Arbeit und Mülz, Am Abende wird das Getümmel nicht stumm, Um Mitternacht gehet der Frevel nach um.

O hätt ich doch Elügel: ich flöge davon, Wär über die Hügel schon lange geflohn, Weit hinter den Bergen im heimlichsten Thal Die Seele zu bergen vor aller der Qual.

Wer kennet hienieden die obere Stadt, Die Frende und Frieden in Ewigkeit hat? Wo wehn deine Fahnen, wo wallt dein Panier, Wer zeigt mir die Kahnen, o Bion, zu dir? Dort gehet nicht Lügen und Trügen im Schwang, Die Straßen durchtönt Hallelnjahgesang, Dort hört man nicht Hader noch Tammergeschrei, Das Weinen ist aus und der Schmerz ist vorbei.

Da bettelt kein Bettler, denn Alle sind reich, Da herrschet kein König, denn Alle sind gleich, Da schleichet kein Frevel sich ein in das Chor, Der Engel des Höchsten hält Wache dovor.

Da tafelt kein Prasser, kein Armer hat Noth Beim Kruge mit Wasser, beim trockenen Brod, In goldenen Schalen geht himmlischer Wein Bei heiligen Mahlen durch selige Reihn.

Da würgt keine Sendje von Hause zu Haus, Da zieht keine Leiche zum Thore hinaus, Denn Brunnen des Heiles durchrauschen den Grund Ind Lüste des Lebens trinkt jeglicher Alund.

Da thürmt sich kein Tempel, nicht nahe noch fern, Denn jegliches Haus ist die Hütte des Herrn, Da brennt nicht die Sonne, da scheint nicht der Mond, Denn Gott ist die Lenchte, die selber da thront.

Da wandelt kein Priester im schwarzen Talar, Denn Priester sind all, eine herrliche Schaar, Sie tragen ein wallendes weißes Gewand Und grünende Palmen in heiliger Hand.

Begegnen sich zwei auf der Strasse zum Gruss: Sie grüßen sich leise mit heiligem Kus, Sie sprechen nicht weiter als: Friede mit dir! Ihr Auge sagt heiter: wie selig sind wir! Sie wandeln im Schatten zu Bweien und Bwein Auf grünenden Matten, im fäuselnden Hain, Sie reden und lauschen und sitzen im Rund Um Brunnen, die rauschen durch blumigen Grund.

Sie hören die Harfen der Sänger mit an Und preisen was jedem der Herr hat gethan, Profeten, Apostel, der Märtyrer Heer: Ad wer nur der Kleinste im Himmelreich wär!

Da gehn Magdalenen, versunken in Glück, Mit seligen Thränen im dankenden Blick, Und Schächer, entronnen dem Tod und Gericht, Erheben in Wonnen ihr strahlend Gesicht.

Die Schweres verschuldet, nun sind sie versöhnt, Die Bittres erduldet, nun sind sie gekrönt, Von Erden und Aschen, von Stanb und von Schlamm Die Kleider gewaschen im Blute vom Lamm.

Tüngst blickt ich vom Berge so selig allein, Ins Purpurgewölke des Abends hinein, Da sah ich die Binnen von Bion erglühn, Die Gassen von Gold und die Manern Rubin!

Dody bleichte der Schimmer, der Himmel ward fahl, Still stieg ich hernieder ins düstere Chal, Da brauste die Stadt noch vom alten Geräusch, Vom Tammergeschrei und vom Freudengekreisch.

Tüngst saly ich am Himmel in schweigender Nacht Das Sternengewimmel voll goldener Pracht, Da glaubt ich in fernen ätherischen Höhn Ternsalems brennende Lichter zu sehn. Doch leise ach! schlichen die Stunden vorbei, Die Sterne verblichen beim Hahnengeschrei, Bald wälzte der Morgen sich düster herauf Und mit ihm der Sorgen verworrener Lauf.

So will ich denn wallen im Pilgergewand Nach Gottes Gefallen zum besteren Land, Von hier zwar gebürtig, doch droben zu Haus, Und bin ich einst würdig, so wandre ich aus.







Ohne deiner Quellen

Mienerstegende Schäumende Mildy?

Wie oft in deinen Wassern, o Mutter Erde, Hab ich das Auge gelabt, Die Glieder erfrischt, Die Seele gekühlt!

Wie drang mirs kühl bis ans Herz hinan, Wenn nurmelnd in grüner Waldesnacht Ans bemoostem Fels Die krystallne Quelle sprudelt Und im duftigen Sonnenstrahl, Der sich durchs Landgewölbe stiehlt, Silbern aufblitzt, Oder ständend im Wasserfall, Drüber der Regendogen schwankt, Ueber verwaschene Blöcke stürzt!

Wie wandelt ich friedlich oft als Kind Längs dem leise murmelnden Bach, Wo er, das stille Wiesthal wässernd, Durch Binsen und Vergismeinnicht quillt!

Wie hast du des Knaben Glieder erfrischt, Sanftwallender Fluß, Alit kühlendem Bad Am goldnen Sommerabend!

Wie hast du dem Tüngling das Herz geschwellt, Herrlicher Aheinstrom, Wenn zwischen rebunkränzten Burgen Das buntbewimpelte Boot Auf deinen grünen Wogen Hinabschwamm mit Gesang!

Und des Mannes Seele, wie wurde ste groß, Als von Rügens Kreideklippen Buerst ich dich begrüßte In deinem azurnen Lestgewand, Sauft gekräuselt vom Frühlingswind, Unermehliches Heiliges Meer.

Drum sei mir gepriesen, Du immer lebendiges, Wellenathmendes, Klares Element'

Und dody, und dody -Ob tausend Quellen der Erde entsprudeln, Ob tausend Ströme die Fluren durchrauschen, Ob tansend Wogen das unermeßliche Meer Men von Stunde ju Stunde gebiert, Und doch, und doch - ich fühl einen Durft, Den kein Quell der Erde stillt, Audy nicht, aus dem Pindar Begeisterung trank, Kastalias Silberguell! Und dody, und dody - midy brennt eine Wunde, Die heilt kein irdischer Beilgnell aus, Ob er gleich im sonnigsten Thal Ans der mildesten Najade Krug Warm rinnet über den weichen Sand! Hand doch, und doch - einen Schaden kenn ich. Den wascht kein Strom der Welt dir ab, Hicht der grüne Rhein, noch der heilige Ganges. Ilud eine Centnerlast weiß ich, Du wälzelt sie nimmer vom Gerzen, Wolltest du sie gleich versenken Im Meere, da es am tiefsten ist.

Wie der Hirsch nach frischem Wasser, Schreit meine Seele, Gott, nach dir; Meine Seele dürstet nach Gott, Nach dem lebendigen Gott. —

Selig find, die da dürsten, Denn sie sollen satt werden; Frene did,, schmachtende Seele, Gottes Brünnlein hat Wassers die Fülle!

Kennst du, o ledgende Seele, Das Brünnlein Gottes, Das ein Engel dir zeigt, Wie im Wüstensande der schmachtenden Hagar: Das Brünnlein der himmlischen Gnade? Kennst du, o schuldbeladenes Herr, Das tiefe Meer, Drin bedeckt soll sein All deiner Schulden Centuerlast: Das Aleer der ewigen Erbarnung? Kennst du sie, die heiligen Wasser, Die segnend einst Kanaans Fluren durchrauscht, Drin tausend Kranke sich Genesung tranken, Dran tausend Frendenblumen lieblich sproßten, Drans Labung ewig quillt für Alle, Alle, Die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten: Tordan und Kidron, Takobsbrunn und Siloah?

Frene dich, schmachtende Seele, Gottes Brünnlein hat Wassers die Fülle, Auch für dich und mich! Selig, wer dort dürstend schöpft, Selig, wer dort rein sich badet, Selig, wer dort Wurzeln schlägt, Der ist wie ein Baum, gepflanzet an Wasserbächen, Immergrün und früchtereich.



### Die Paradiesesströme.

1 Mos. 2, 10-11.

ier Ströme trugen einst von Gdens Schwellen Die süsse Flut hinaus ins weite Land: Der Pison führte Gold in seinen Wellen. Der Gilhon wars, der Alohrenland unwund, Durch Assurs Flur sah man Lidekel quellen, Der stolze Phrat bespülte Babels Strand, Frisch brausten sie, die Paradiesessöhne, Die Welt entlang in heller Tugendschöne.

Unn aber ist das Paradies verschollen, Des Lebens Baum durch Alenschenschuld entlandt; Ob tausend Ströme rings die Welt durchrollen, Sie fließen trüb, des alten Schmucks beraubt; Von Thränen sind sie und von Blut geschwollen, Von Sündenschmuch und Erdenwels bestaubt; Die Menschleit sicht im Sack und in der Asche, Wo ist ein Strom, darin sie rein sich wasche?

Da senkte Gott in seiner Wundergüte Ein himmlisch Reis in diesen Erdenraum, Das Wort ward Heisch, auf Indas Flur erblühte In neuer Pracht des Lebens goldner Baum; Sein Duft ergeht in alle Weltgebiete, Sein Schatten reicht zum fernsten Meeressaum, Ind daß die Welt sich Gnad um Gnade nehme, Entquellen ihm vier Paradiesesströme.

Der erste Strom ergieset sich krystallen In vollen Wogen übers Erdenrund, Drin spiegeln sich des Himmels blaue Hallen, Ands führt er Gold und Perlen tief im Grund, Viel tausend Pilger sieht man zu ihm wallen, Sie schöpfen all und trinken sich gesund; Kennst du ihn nicht, den Strom voll Himmelsklarheit? O schöpf and du — es ist das Wort der Wahrheit.

Der zweite quillt an blumigen Gestaden Durch grüne Ann in silberhellem Schein, Drin dürsen sich die zarten Kindlein baden, Man taucht sie sanst in seine Eluten ein; Andy Mohrenland ist zu ihm eingeladen, Sei schwarz von Schmutz, er wascht dich weiß und rein; Unr daß er dir nicht bloß die Stirn betrause, Nein, anch das Kerz — der Gnadenstrom der Tause!

Der dritte Strom kommt roth einher geflossen, Wie dunkler Wein, wie purpurfarbnes Blut, Als hätt in ihn ein göttlich Herz ergossen Bum Heil der Welt all seine Liebesglut; Der Priester schöpft den glaubigen Genossen In goldnem Kelch die edle Purpurslut; Uinnu hin und trink, begnadigte Gemeine, Das Blut des Herrn im heilgen Nachtmahlsweine!

Der vierte Strom gleich einer Fenerstamme, Kann Herz und Adern wunderbar durchglühn; Den grimmen Tiger wandelt er zum Lamme Und schwache Lämmer macht er löwenkülzu, Die vom Proseten- und Apostelstamme, Man salz sie all von seinem Fener sprühn; Auch dir und mir, der Vater selbst verheisst es, Fließt er zum Heil — der Strom des heilgen Geistes!

Unn frene did, du fludybeladue Erde, Dieweil soldy Lebenswasser didy benetzt; Daß nen die Welt ein Garten Gottes werde, Hat es der Herr zum Segen dir gesetzt; Unn schöpf, o Herz, in jeglicher Beschwerde, Hier quillt ein Cabsal, das die Seele letzt, Und kommst du einst zur Paradiesesschwelle, Dann, dürstend Herz, dann trinkst du an der Quelle!



# Das todte Meer.

1 Moje 19, 21



Da fieß der herr Schwesel und Seuer regnen von dem herrn vom himmel herab auf Sodom und Gomorra

omm, Pilger, steig auf diese Felsenhöh Und schan hinab in jenen düstern Sec.

Wie traurig hängt, gewitterschwäl und schwer, Ein grauer Himmel ob dem grauen Meer!

Wie schaurig schließt ein ödes Felsgestein Des trüben Sees verfluchtes Becken ein!

Kein Palmbanm wiegt sein Haupt im Windeshaudz, Kein Blümlein blüht, kein Beerlein reift am Straudz. Kein Lüftlein kränfelt diese schwere Flut, Kein Fischlein spielt im Wasser wolftgenunth.

Und fliegt ein Vogel oben durch die Luft: Er stürzt betändt hinab zur nassen Gruft.

Und glänzt ein Apfel purpurn durch das Laub: Du rührst ihn an — und er zerstiebt in Staub.

Einst blühte hier ein Paradies voll Pracht, Hier ward gebuhlt, gesungen und gelacht.

Aus Marmorhallen, aus dem Rosenhain Erklangen üppig Flöten und Schalmein.

Im wilden Kansch der Lust vergaß man Gott Kind trieb verrucht mit seinen Engeln Spott.

Belgn Fromme nicht im weiten Sündenpfuhl! Da stieg der Frevel bis vor Gottes Stuhl.

Da fulje vom Gimmel sein gezückter Blitz Und Fener fras den alten Lastersitz.

Da that sich auf der Hölle heiser Mund Und schlang den Greul in seinen Flammenschlund.

Und Stadt und Land und Flur und Wald umher Gerann zum Schwefelpfuhl, zum todten Meer;

Bu zeigen all dem kommenden Geschslecht, Daß Gott der Herr noch heilig und gerecht;



Und daß die Welt mit ihrer Lust vergeht, Und Gottes Wort in Ewigkeit besteht.



### Hagars Quell.

1 Mofe 21, 19

Und Gott ifat ifte bie lingen auf, daß fie einen Wafferbrunnen fabe. Da ging fie fin und fuffere die Stafiche mit Waffer, und trankete ben linaben.

as Auge voll Thränen, die Seele voll Harm, Trrt Hagar im Feld mit dem Knaben im Arm, Thr Krüglein ift leer, Thr Herze ift schwer, Rings dehnt sich die Wüste, ein sandiges Aleer.

O Mutter, mich dürstet, so wimmert das Kind; Sie rennet sich wund und sie luget sich blind; Wohin sie auch schaut, Die Wüste nur grant, Die schreckliche Oede belebet kein Caut.

Da nimmt sie den Knaben verzweiselnd vom Schoos klud wirst ihn zur Erde und reiset sich los, Sein jammervoll Flehn, Sein langsam Vergehn, Es bricht ihr das Herze, sie kann es nicht sehn.

Sie setzt sich von ferne mit starrendem Blick, Da tönets ins Ohr ihr wie Engelsnusik; Sie horchet und lauscht: Es rieselt und rauscht, Perzweiselung ist mit Entzücken vertauscht.

Sie füllet die Flasche am sprudelnden Quell, Sie tränket den Knaben, sein Auge wird hell, Ihr seliger Mund, Er küst ihn gesund, Gen Bersaba wandern sie fröhlich zur Stund. —

tlnd wandelt noch wo eine Alutter voll Harm tlnd wieget ein wimmerndes Kindlein im Arm: O wirfs auf den Herrn, Still harre von fern, Denn fündig bist du, doch erbarmt er sich gern.

Der gnädig die hungrigen Kaben ernährt, Ilnd Entter den Iungen der Löwin bescheert, Der hörte das Schrein, Der sähe die Pein Des schmachtenden Würmleins — und bliebe von Stein?

tlnd ging dir versiegen das Wasser im Krug: Das Brünnlein des Höchsten hat Lülle genug; Aus brennendem Sand, Aus felsiger Wand Schlügt Brunnen des Heils des Allmächtigen Hand.





1 211. . 27.

urpurn glüht das Abendroth über Harans grünen Triften, Und ein Tüngling ruht am Quell, sanft umspielt von Abendlüften, Takob ists, der Pilger Gottes, aus der Mutter trantem Hans Trieb ihn seines Vaters Segen, seines Bruders Fluch hinans. Schweren Herzens denkt er heim an des Tordans milde Auen, Vor dem fremden Land und Volk wills dem müden Wandrer grauen, Und er fragt die braunen Hirten: Brüder, sagt, west ist das Land? Sagt, ist endy der Sohn des Nahor, ist endy Laban nicht bekannt?

Und die schöne Kahel kommt, hoch in ihrer Heerde Mitten, In der Hand den Hirtenstab, züchtiglich dahergeschritten, Freundlich tränkt er ihre Schafe, küßt die Dirne, weinet laut: "Grüß dich Gott im fremden Lande, holde Schwester, liebe Brant!"

Alnd in ihrem Angesicht gehn ihm auf zwei Friedenssterne, Alnd in ihres Vaters Haus wird zur Heimat ihm die Ferne, Freudig trägt er Frost und Hitze in der Liebe süßem Dienst, Alnd die Tahre sliehn wie Tage, zehnfach mehrt sich sein Gewinnst.

Ta, so weit der Himmel blant, lendstet and noch Gottes Sonne, Ta, so weit die Erde grünt, sprudelt noch ein Auell der Wonne; Freundlich knüpft von Land zu Lande sich der Gotteskinder Bund, Liebe schlingt die goldne Kette um das weite Erdenrund.

Siely, o Pilgrim, nicht umsonst schautest du die Himmelsleiter, Sielze, wie der Herr verhieß, ist sein Engel dein Begleiter, Tran getrost auf allen Wegen deines Hirten starker Hand, Und sie bringt dich trenlich wieder heim zum süßen Vaterland.

Bu des Tordan trauten Ann sollst du fröhlich heimwärts kehren, Gingst mit nichts als diesem Stab, und kommst wieder mit zwei Heeren; Dankend fall auf deine Kniee, beuge dich und bete an: "Bu gering bin ich der Treue, die du, Herr, an mir gethan!"





2 Mose 2, 2-10.

att hängt die Sykomore

Thr Canb herab zum Nil,

Und schläfrig ruht im Rohre

Das träge Krokodil;

Am schattigen Gestade

Schleicht leis die seichte Flut,

Und lädt zum linden Bade

Und heißer Tagesglut.

Was lendstet durch die Palmen Wie weißer Schleier Wehn? Was rauschet in den Halmen, Wie sanster Tritte Gehn? Bur Kühlung, lieblich labend, In laner Wellen Schools, Verlokt der goldne Abend Die Tochter Pharaos.

Ihr funkelt von der Stirne Der königliche Keif, Cuft fächelt ihr die Dirne Mit buntem Pfanenschweif, Indeß den blanken Spiegel, Den goldnen Salbenkrug, Den Schirm vom Straußenslügel Die Schaar der Mägde trug.

Dody sieh, auf halbem Pfade Was hält die Fraun zurück? Was fesselt am Gestade Den überraschten Blick? Im hohen Userschilfe, Im dichtverwachsnen Kohr, Da wimmerts wie um hilfe Aus tiefer Flut empor.

Girrt in so niedrem Aestdyen Derlassne Vogelbrut? Nein, schan, ein bastnes Kästchen Wiegt leis die dunkle Flut; Ihr Alägde, bringets näher Und löst des Deckels Dach: "Ein Knäblein der Hebräer." So tönt ein järtlich Ach!

Ein Knäblein, und ein feines, Drei Alonde kanm ists alt, Die Sonne sah noch keines Gleich herrlich an Gestalt; Wie königlich die Stirne, Wie groß das Auge blickt! Verliebt ist jede Dirne, Die Fürstin steht entzückt.

Sie hält das Kind umschlungen, Das nun ihr eignes ist, Und herrlich ist gelungen Der Mutter kühne List, Die hinterm Palmenstamme Hervortritt frohbewegt, Und ihren Sohn als Amme Bum Königsschlosse trägt.

Und kennst du deine Beute, O Tochter Pharaos? Den Löwen, den du heute Heimbringst ins Königsschloß? Bu seines Volkes Retter Beruft ihn einst sein Gott Und macht Egyptens Götter Durch seinen Stab zum Spott.

Ta, das sind deine Pfade, O Vater alles Lichts, Die Wunder deiner Gnade, Die Alles macht aus Nichts, Die ans des Niles Schlamme Den armen Lindling hebi, Der einst als Gottesslamme Vor seinem Volke schwebt;

Die von der Schäferhürde Nais zarten Sohn Bur königlidjen Würde Beruft auf Takobs Thron; Die uns in Stall und Krippe Das Kind des Himmels legt, Das auf der füßen Lippe Das Heil der Menschhleit trägt.





## Das rothe Meer.

2 Mose 15, 1-21.

as braust so gewaltig das Schilfmeer entlang? Is Sturmesgetön, ists der Wogen Klang?

Nicht Sturmesgetön ists, nicht Wogenklang: Der Kinder Israel Siegesgesang.

Mit mächtiger Stimme singt Mose es vor, Ind die Männer erwiderns in hallendem Chor.

Mit Pankengewirbel fällt Mirjam ein, Ilnd die Jungfraun tangen den fröhlichen Reihn:

Der Herr hat gewaltige Chaten gethan, Gestürzet ins Meer Roß, Wagen und Alann.

Der Herr, meine Madzt und mein Psalm und mein Heil, Der Gott meiner Väter, mein Erb und mein Theil.

Der Herr ist der Herzog vor seinem Geer, Die Wolk ist sein Schild und der Blitz ist sein Speer.

Seine Knichte die Wogen, sein Berold der Wind, Sie vernehmen sein Wort und gehorchen geschwind. Er blies, da thaten die Wasser sich auf, Ind die wallenden Wogen, sie standen zu Hauf.

Elnd mitten im brausenden Ocean Bog ruhig sein Volk die trockene Bahn.

Da dachte der Feind: wir jagen ihm nach, Wir gewinnen den Kanb und wir rächen die Schmach.

Und Pharao kam mit gewaltigem Troß, Es blitzte der Speer und es brauste das Roß.

Es bebte die Erde vom donnernden Huf, Es hallte der Himmel vom graufigen Ruf.

Da bliesest du, Herr, und es eilte dein Wind Und jagte die Wellen zurücke geschwind;

Wie der Hund die sänmende Heerde treibt, Daß sie donnernd über das Blachfeld stänbt.

klnd es schloß sich der Wogen gähnender Schlund klnd die Xeinde, sie sanken wie Blei auf den Örund.

Herr, Herr, wer ist unter den Göttern dir gleich: So schrecklich, so löblich, an Wundern so reich?

Du reckest aus den gewaltigen Arm, Und die Tiefe verschlinget der Feinde Schwarm.

Du reckest aus die barmherzige Hand Und führest dein Volk ins verheißene Land.

Vernehmets, ihr Feinde, und bebet zurück. • Kanaan hörs, Philistäa erschrick! Ihr Kürsten von Edom erzittert und weicht, Gewaltige Moabs, erstarrt und erbleicht!

On aber, o Herr, zeuch herrlich voran, Und brich deinem Volk durch die Feinde die Bahn;

Auf trockener Straße durchs brausende Meer, Auf blutigem Pfade durch Amaleks Heer;

Durch der Wiske Sand, durch der Sonne Brand, Hindurch, hindurch ins verheißene Cand!

Da soll dir auf Bions erhabenen Höhn, O König der Chren, dein Heiligthum stehn.

Du, Gerr, sollst König sein ewiglich, Und preisend wohne dein Volk um dich!

So branste gewaltig das Schilfmeer entlang Der Kinder Israel Siegesgesang.

Mit mächtiger Stimme sang Mose es vor, Ind die Männer erwidertens hallend im Chor.

Mit Pankengewirbel fiel Mirjam darein, Und die Inngfrann tanzten den fröhlichen Reihn.

Und über der Brandung mächtig Gebraus Tönts weit in die Ferne der Beiten hinaus.

Dem Polke Gottes jum Trost im Streit Hallts durch die Tahrtausende laut bis heut:

"Der Herr hat gewaltige Chaten gethan. Gestürzet ins Alcer Roß, Wagen und Alaun:"

#### Mara.

2 Mofe 15, 23-25.

ara, Mara," sprady das Volk, wer kann dieses Wasser trinken? Sollen wir so hart am Quell nody verschmadytend niedersinken?" Aber Mose schrie zum Herren, der ein heilend Holz ihm wies, Und er warf es in den Brunnen, und der bittre Quell ward süß.

Mara, Mara, rief mein Herz oft an trüben Wasserströmen, Wollte nicht den bittern Trank, nicht den Kelch der Trübsal nehmen, Und ich schrie zu meinem Gotte und er wies auch mir ein Holz, Unter dessen Wunderkräften alle Bitterkeit zerschmolz.

Kennst, o Seele, du das Holz, jenes Holz, davon ein Splitter Sänftigt auch den herbsten Kelch und versüßt was noch so bitter, Wandelt in ein Aleer der Gnaden aller Leiden trübe See, Lindert alle Lebensnöthen, stillet alles Todesweh?

Gely zu Tesu Marterholz, miß an seinem Krenz das deine! Denkst du seiner großen Last — kannst du murren um die kleine? Will der Knedyt auf Rosen gehen, wo der Herr die Dornen trug? Ueber Nadelstiche schelten, wo man ihn mit Fäusten schlug?

Sieh am blutgen Kreuzesstamm Gottes Liebling schuldes dulden, Und dann schlag an deine Brust und gedenke deiner Schulden, Sprich: mein Herr hat nichts verbrochen und ist doch so hart beschwert, Aber du und ich empfangen nur was unsre Thaten werth. Seele, gelf zu Tesu Kreuz, siehe, wie er ohne Klagen Als ein stilles Gotteslamm alle Schuld der Welt getragen, Cern auch du gelassien Authes über deinen Kidron gehn, Sprich: o Vater, nicht mein Wille, nur der deine soll geschehn!

Denk an deines Heilands Krenz, denk an deines Heilands Krone:
Der gehorsam war zum Tod, sitzet nun auf goldnem Throne;
Spridz: mein Herz, der Weg zum Himmel gehet nur durch Kreuz und Streit,
Und wer mit dem Herrn gelitten, geht mit ihm zur Herrlichkeit!

Mara, Mara, spricht das Fleisch, will den bittern Kelch nicht schmecken, Will am Tag des heißen Streits zagend seine Wassen strecken, Aber du, o Holz des Heiles, Stamm des Kreuzes, sei gegrüßt, Der die schwerste Last erleichtert, der den herbsten Trank versüßt!





### Masser aus dem Fetsen.

1 Mole 20, 1-12.

wischen bleichem Eelsgesteine, Heiß geglüht vom Sonnenscheine, Lagerte die Volksgemeine Murrend in der Wüste "Bin".

Ledzend in der Straße Stanbe Denken sie des Safts der Tranbe, Und der Feig im fetten Lanbe, Des Granatbanns Purpurfrucht.

"Lieber in der Anechtschaft sterben, Als im fremden Land verderben, Wo die Erd ein dürrer Scherben, Wo kein Brünnlein Wassers quilt!"

klnd der Dulder vieler Plagen, klnd der Mittler aller Klagen, Mose hebt den Stab, zu schlagen An des Gelsen starre Brust.

Sieh, da springt die Wasserader Funkelnd aus granitnem Anader, Und des Volkes bittrer Hader Wandelt sich in Lobgesang. Thier und Mensch in tiesen Zügen Trinken bis zum Vollgenügen, Wandeln mit gefüllten Krügen Fürbass ins gelobte Land. —

Kannst du mir den Stab entdecken, Alächtiger als Moses Stecken, Der noch heut vermag zu wecken Wasser in der Wäste Sand?

Quellen schlägt er aus den Klüften, Leben ruft er aus den Grüften, Hilfe holt er aus den Lüften: Des Gebetes Wunderstab.

Weißt du diesen Stab zu führen, Gehst du frei durch Eisenthüren, Kannst Gott selbst im Himmel rühren, Daß er dir sein Scepter neigt.

David, wie die Psalmen singen, Paulus wußt ihn auch zu schwingen, Einer Heidin half er zwingen Selbst des Heilands göttlich Herz.

Und die Tungen wie die Alten, Und ein Kindlein kann ihn halten, Felsen kann er hent noch spalten, Wo man ihn im Glauben führt.

Selig, wer an diesem Stabe Durch die Wüste wallt zum Grabe: Thm gebrichts an keiner Gabe Auf des Lebens Pilgerbahn.

<sup>·</sup> Alatth. 15, 28.

Külylen Trunk im Sonnenbrande, Frischen Quell im Wüstensande, Himmelstrost im fremden Lande Schlägst du mit dem Stab heraus.

Ulimm ihn fest in beide Hände, Halt ihn wacker bis zum Ende, Führt dein Pfad an Felsenwände: Schlag den Felsen mit dem Stab.

Schlugest du zuerst mit Bagen, Darsst es kühnlich nochmals wagen, Darsst den Fels auch dreimal schlagen, Sollst ja du kein Mose sein!



# Am Bache Krith.



Die Sonne glüht, es dorrt im Sommerbrand Ringsum das Land, Kein Regen fällt, es labt kein Tropfen Than Die dürre Au, Kein Brünnlein fließt, kein Blümlein kann mehr blühn, Am Krith allein da rauschts noch kühl und grün.

Krystallen quillt aus feuchtem Felsgemach Der wilde Bach, Waldbäume wölben ob des Pilgers Haupt Sich dichtbelandt, Ein Felsblock ist des Siedlers Ruhebank, Das Aloos sein Bette und der Bach sein Trank.

Ringsum im Lande schreien sie nach Brod, Er hat nicht Noth; Die Raben bringen täglich mit Gekreisch Ihm Brod und Fleisch; Ein lichter Engel wie ein schwarzer Rab Steht Gott dem Herrn zu Dienst als Edelknab.

Am Bache Krith da ist es still genng — Ein Vogelslug, Ein Rabenschrei, des Löwen fern Gebrüll, — Sonst Alles still; O heilge Stille, hehre Einsamkeit: Dem Manne Gottes ists um dich nicht leid.

Hier fühlt er sich im unerforschten Hain Mit Gott allein; Hier weht in jedem Baum, in jedem Strauch Des Schöpfers Hauch; Das Felsenthal, der hohe Wald ringsum Verklärt sich ihm zum hehren Heiligthum. Uralte Bänme streben schlank empor Als Säulenchor, Drob wölbt sich zum erhabnen Auppelban Das Himmelblan, Drin aufgehängt am hohen Firmament Als ewge Lampe Gottes Sonne brennt.

Die Morgenwinde rauschen ihren Psalm In Land und Halm, Die Abendröthe flammt als Opferbrand Am Felsenrand, Als Fackelträger halten in der Nacht Die Sterne Gottes stille Tempelwacht.

O selge Lust, allein mit Gott dem Gerrn, Von Alenschen sern, Belauschen seines Odems heilge Spur In Wald und Flur, Belsorchen was, der Menge unbewust, Sein Geist mir sagt im Heiligthum der Brust.

Des Tages Lärm, der Menschen Lust und Pein Wird hier so klein; Vergessen ist, was sonst das Herz berückt, Den Geist umstrickt; Ich steige nieder in der Wesen Grund Und bad im Quell der Wahrheit mich gesund.

Drum wenn auch dich dein Gott in Wüsten weist Und ruhen heißt, Wenn dir die Welt oft kalt und liebelos Die Thür verschloß, Dann bane du als stiller Eremit Dein hüttlein dir, o Freund, am Bache Krith. Dir fliesst ein Krith im grünen Waldesschooss Bei Fels und Moos, Dir fliesst ein Krith im stillen Kämmerlein Bei Lampenschein; Wo sich ein Herze still in Gott versenkt, Da wird es aus dem Bache Krith getränkt.

Und wenn das Bählein, das dich still vergnügt, Buletzt versiegt, Und wenn der Herr aus deinem Friedenszelt Dich ruft ins Feld, Dann steh als Gottes Knecht mit Freuden auf Und richte stracks gen Barpat deinen Lanf.





# Ezechiets Strom.

E3. 47.

Jechiel sah Gottes Haus Ind maß die Tempelschwellen, Da floß ein heilger Strom heraus Mit immer tiesern Wellen; Erst an die Knöchel, dann ans Knie, Dann an die Lenden gingen sie, Dann übers Haupt dem Seljer.

Kennst du den Quell, aus Gottes Dom Geheinmisvoll entsprungen; Erst ists ein Badz, dann wirds ein Strom Und hält die Welt umschlungen? Mich nahm ein Engel an der Hand Und führte mich an seinen Rand, Die Tiese zu ergründen.

Als ids ein frohes Kindlein war Und drein die Lüße sehte, Da wars ein Brünnlein silberklar, Das mir die Sohle nehte; Durchs Wasser schien der goldne Grund Mit Muscheln bunt und Kieseln rund: Mir gings bis an die Knödjel.

Und als ich mit dem Brünnlein lief An seinen grünen Borden: Das Bächlein war zum Bache tief, Das Kind zum Knaben worden; Ich schritt hinein, wohlangestemmt, Doch hat michs schier hinveggeschwemmt: Schon gings bis an die Kniee.

Als Tüngling trat ich wieder her,
Da kams, ein Fluß, gezogen;
In klaren Wellen spiegelt er
Den blanen Himmelsbogen;
Ich stieg hinab mit Schauerluß,
East schwand der Odem in der Brust,
Es ging bis an die Lenden.

Da ich als Mann die Flut geprüft Nach aber tausend Ellen, Hat sich der Fluß zum Strom vertieft, Mit majestätschen Wellen; Die Woge hob und trug mich hin, Ich stand nicht mehr, ich schwamm darin, Kein Grund war mehr zu finden.

Wem ist der heilge Strom bekannt, Wer kann mir ihn errathen, Drin schwimmen muß der Elephant, Darin das Lamm kann waten? Ein Kindlein wandelt spielend drin, Ein Mann versinkt mit Geist und Sinn In seinen Wundertiesen?



# An den Waffern Babuton.



Pfalm 137.

n den Wassern Babylon
Sitzen wir und müssen weinen,
Unsrer Senszer Elageton
Mit der Wellen Lied vereinen,
Gramvoll muß sich unser Blick,
Unser Haupt in Thränen senken,
Wenn wir an der Heimat Glück,
Bion, wenn wir dein gedenken."

"An den Wassern Babylon Sind die Harsen aufgehangen, Drin mit leisem Geisterton Senszend sich die Winde fangen; Iluser Finger wagt nicht mehr In die Saiten sich des Psalters, Der so frendig und so hehr Auf Morija klang vor Alters."

"An den Wassern Babylon Heisen uns die Feinde singen, Rusen uns mit schnödem Holzu: Last ein Lied von Bion klingen! — Sängen wir das Lied des Herrn In den fremden Heidenlanden, Von der süssen Heimat fern, Ach, wir würden nicht verstanden!"

"An den Wassern Babylon, Wenn ich Bions nicht gedächte, So vergesse Gott zum Lohn Ewig mich und meine Rechte; Aleine Bunge soll am Gaum Wie ein dürres Blatt mir kleben, Wo nicht Bion bleibt mein Traum Und Ternsalem mein Leben."

"An den Wassern Babylon Harren wir des Tags der Radje, Denn der Herr im Himmelsthron Führet seines Volkes Sadje; Falsches Edom, Indas Blut Wird der Herr aufs Haupt dir wettern! Stolze Babel, deine Brut Soll man dir am Stein zerschmettern!" An den Wassern Babylon, An des Euphrat Userweiden, Sang das Volk in harter Frohn Seinen Born und seine Leiden; Aber hente, heute noch Singet Bion Klagepsalmen, Denkt es unter Babels Toch An der Heimat Friedenspalmen.

An den Wassern Babylon Fast midt oft ein finstres Tranern, Denk ich an der Leinde Hohn, Und an Salems öde Manern; Bion, adt, wo ist dein Glanz, Wo sind deine stolzen Hallen? Gottes Volk, dein Ehrenkranz, Weh! er ist vom Hanpt gefallen!

An den Wassern Babylon Fühl ich oft ein still Entzücken, Darf ich, ein verlorner Solyn, Nach der Heimat Bergen blicken, Darf ich durch den Thränenflor Nach dem obern Bion schauen, Dem der Herr sein Perlenthor Will auf Saphirgründen bauen.

An den Wassern Babylon Sitz ich still und zähl die Wellen, Bähl die Wellen, die entstohn, Bähl die Wellen, die noch schwellen, Bähle jeden Stundenschlag Meiner siedzig knechtschaftsjahre, Bis auf den Erlösungstag, Da ich heim gen Bion fahre. An den Wassern Babylon Hör ich wohl der Welt Getümmel, Doch ich bleibe gern davon, Trag im Herzen meinen Himmel; Falyr, o Welt, in buntem Lauf Hin auf Babels breiten Strassen, Aleine Flügel heb ich auf Unr nach Salems goldnen Gassen!

An den Wassern Babylon Heist mich nicht zur Harse greisen, Tanzen nicht nach eurem Ton, klicht zu eurem Spiele pfeisen; Eines gönnet mir, daß ich Einsam wandle, stille weine; Euer Lied ist nicht für mich, klud für euch ist nicht das meine.

An den Wassern Babylon Hör ich schon des Herrn Gerichte, Seh die Wetterwolken drohn, Drunter Babel wird zunichte; Eh in mir ein Tropfen Blut Fröhnet Edoms falschen Göttern, Eh will ich die Schlangenbrut In der eignen Brust zerschmettern.

An den Wassern Babylon Eins, Herr, gönne mir indessen: Laß mich in der fremden Frohn Meiner Heimat nicht vergessen! Anf nach Bion, mein Gebet, Aleine Senszer, meine Psalmen, Bis die freie Seele geht Unter Salems Friedenspalmen!



#### Jordan.

Marc. 1, 9.

uch der Erde weit Gefilde Rauschet manch erlauchter Strom; Herrlich spiegelt sich im Alpeine Rebenhügel, Burg und Dom; An des Tiber gelben Fluten Thürmt sich stolz das alte Rom; Hoch von Bergen bringt der Ganges Himmelsluft und Waldarom.

Doch wie heist das stille Wasser, Dem das lautste weichen muss, Das der Pilger knieend grüsset Alit entzückter Andacht Gruss, Drin er leise schauernd nehet Stirn und Wange, Hand und Fuß? Das bist du, o Sohn des Hermon, Benedeiter Iordansluß!

Bwar du wiegst auf deinen Wellen Keinen stolzbeflaggten Mast, Schaust in deiner grünen Wildniss Keines Fürsten Prachtpalast, Trägst auf dem geweihren Uacken Keiner Brücke Marmorlast: Doch wo sah ein Strom auf Erden Te, was du gesehen hast? Seit in granen Vorweltstagen Takob deine Eurt durcheilt,\* Vor Telpovalys heilger Lade Fromm sich deine Flut getheilt,\*\*\* Gnadenvoll des Syrerfürsten Bösen Aussach du geheilt,\*\*\* Tunner hat auf deinen Wassern Segnend Gottes Geist geweilt!

Aber deine größte Stunde Gönnte dir dein Gott zuleht, Als mein Herr in deine Fluten Seinen heilgen Fuß geseht, Als die frommgesenkte Stirne Ihm des Täufers Hand beneht, Und aus Himmelshöhen segnend Klang des Vaters Stimme jeht!

Glänzte nicht in goldnem Schimmer Damals deiner Wellen Schaum? Damals deiner Wellen Schaum? Bebte nicht ein leises Rauschen Feierlich durch Busch und Baum? Wurde nicht die stille Wüste Rings zum Paradiesesraum? Singst du nicht von jener Stunde Heute noch entzückt im Traum?

Heilger Strom, dem in der Stille Gott sold simmlisch Heil beschied, Weil er fromm den Stanb der Straßen, Das Gewähl der Städte mied, Einsam rinnen deine Wellen

<sup>\* 1</sup> Mofe 32, 10.

<sup>~ \*</sup> Josua 3, 15.

<sup>\*/\* 2</sup> flon. 5, 10. 13. 14

Unter Weiden, Schilf und Ried, Aber dem geweihten Ohre Flüstern sie ein selig Lied:

Singen von dem Strom der Gnade, Der nicht lärmend wogt und wühlt, Aber tief im stillen Grunde Frommer Herzen wird gefühlt, Leis die sündenkranke Seele Rein von ihren Flecken spült Und des Pilgers heiße Stirne Mit dem Than des himmels kühlt.







rennend flammt die Sonnenglut über Sichems goldnen Matten, Müde ruht ein Wandersmann in der Terebinthen Schatten, Einsam in der Alittagsstille sitt er an des Brunnens Ranft, Heber die besonnten Fluren schweift sein Auge hehr und sanft.

Hidyt ein handy bewegt die Saat, nicht ein Lüftlein rührt die Aeste, Tedes Blümlein senkt sein Haupt, jedes Vöglein schweigt im Neste, Wie verzanbert glimmt die Erde rings im heißen Mittagslicht, Alles ruht und Alles schlummert, nur des Heilands Liebe nicht.

Und den Krug zu füllen kommt von der Stadt her eine Dirne, Und er blickt und spricht sie an, und sie senkt die kecke Stirne: "Herr, wer kann vor dir bestelsen, du bist wahrlich ein Profet, Dessen Blick die Nieren prüfet, dessen Wort zu Gerzen geht!"

Und er führt sie in ihr Herz, daß vor Scham die Wangen brennen, klnd er weist sie himmelan, lehret sie den Vater kennen: "Nicht in Bions Cedernhallen, nicht vom Berge Garizim, Unr im Geist und in der Wahrheit dient sein Volk der Bukunft ihm."

Und die Tünger kommen nach, bringen Speise ihm zu essen, Doch in seines Vaters Dienst hat er Speis und Trank vergessen, Selber tränket er die Seclen, aber nicht aus irdschem Krug, Wer von seinem Wasser trinket, der hat ewiglich genug.

Ei so kommt und schöpft bei ihm, kommt und füllt umsonst die Krüge, Dort ist Labsal für den Durst, Seligkeit und volle Gnüge; Trifft didz nicht sein helles Auge in der Seele tiesstem Grund? Löst nicht seine holde Rede jedes Siegel dir vom Alund?

Brennend flammt die Mittagsglut über Sidjems goldnen Matten, Mandje Seele selgnet sidj aus der Hike in den Schatten; Dürstend schaut die ewge Liebe dort hinaus in alle Welt, Auf, ihr Schuitter, bringt die Garben, weiß zur Ernte ist das Feld!





#### Bethesda.

Non. , 2-11.

m Bethesdas wunderbaren,
Gnadenvollen Teidh
Lagern in gedrängten Schaaren
Kranke, matt und bleich,
Harren, bis des Engels Flügel
Leis die Flut erregt,
Und der stille Wasserspiegel
Bitternd sich bewegt.

Wer im selben Angenblicke Tandjet anf den Grund, Uimmer brandjt er Stab nodj Krücke, Denn er ist gesund; Inbelnd steigt er ans dem Bade, Seine Noth ist ans, Preisend seines Gottes Gnade Wandelt er nadj Hans.

Aber achtunddreißig Tahre Liegt ein Kranker dort, Schon erbleichen seine Haare, Seine Kraft verdorrt; Suchst denn du allein vergebens, Armer, Hilf und Heil? Ward so hart am Brunn des Lebens Dir kein Trost zu Theil? "Ady wie soll denn ich gesunden. Bin ein armer Mann, Keinen hab ich noch gesunden, Der mir wohlgethan, Der mich, wenn des Engels Flügel Leis die Wellen schlug, Bum bewegten Wasserspiegel Hilfreich niedertrug."

"Bis ich meine kranken Glieder Mühsam aufgerafft, Steigt ein andrer stets hernieder, Rüstiger an Kraft, Und derweil ich nach ihm blicke, Schmerzlich überrascht, Hat mir Armen er das Glücke Kühn vorweggehascht."

"Hundert Gäste sah ich kommen Elend und gebückt,
Abschied haben sie genommen
Aufrecht und beglückt;
Hundertmal bis an die Schwelle
Kam mir selbst mein Glück,
Aber tückisch wie die Welle
Rauscht es stets zurück."

"Wandert ich am goldnen Morgen Voller Hoffnung aus: Abends trug ich meine Sorgen Ungeheilt nach Haus; Schlich ich mich am trüben Abend Ungetröstet heim; Morgens sproste trüglich labend Neuer Hoffnung Keim." "Und so fliehen meine Tahre, Meine Kraft verdorrt, Und so schlepp ich bis zur Bahre Meine Plage fort; Allen steht der Heilquell offen, Mir nur bleibt er zu, Für mein Sehnen, für mein Hoffen Ift im Grab nur Ruh."

Sieh, da trifft ihn voll Erbarmen Tesu Gnadenblick, Und vom Himmel fällt dem Armen Unverhofft sein Glück: "Mimm dein Bett und wandle wieder," Spricht der heilge Mund, Gottes Kraft durchzückt die Glieder, Und er ist gesund.—

Hoffe, Herz, es kommt die Stunde Wo du ausgeweint, Wo aus des Erbarmers Munde Dir auch Trost erscheint; Wenn kein Mensch und wenn kein Engel Deiner Noth gedenkt, Hat Er schon den Palmenstengel Mild auf dich gesenkt.

Luft und Wasser kann Er segnen, Wenn es ihm gefällt, Kann vom Himmel Gnade regnen, Ihm gehört die Welt; Ohne Kraut und ohne Salben Heilt sein kräftig Wort, Den Verlassnen allenthalben Ift er Arzt und Hort. Tanche glänbig deine Wunden In sein Gnadenmeer, Aber hast du Gnade funden Sündige nicht mehr, Wandle auf dem Friedenspfade, Bet ihn ewig an, Dessen Macht und dessen Gnade Viel an dir gethan.



### Sitoah.

Jon. 9 17.

elj zum Siloalj, blinde Seele,

Da bade didj im lantern Quell,
Da wirst du rein von deinem Fehste,
Da wird dein blödes Ange hell;
Ob Nächte deinen Blick umfloren,
Dort wasche klar dein trüb Gesicht,
Komm, Freund, und wärst du blindgeboren,
Geh zum Siloah, werde Licht!

Gely zum Siloaly — tansend Bronnen Durchranschen rings die Erdenslur, Versprechen Heil, verheißen Wonnen Und tänschen doch die Seele nur, Bu allen trug ich meine Krüge, An allen sog mein heißer Mund, Doch keiner gab mir volle Gnüge, An keinem ward mein Herz gesund.

Den Strom der Weltlust sah ich blinken, Ich kostet ihn, mein Herz blieb matt; Am Born des Wissens wollt ich trinken, Ich schöpfte lang und ward nicht satt; Der holde Silberquell der Musen, Er gab mir Labung, doch kein Heil; Am Liebesbronn aus Freundesbusen Ward mir — nur Menschentrost zu Theil. Am Wege stand ich als ein Blinder, Den Geist umhüllt von tieser Nacht, Einsam im Strom der Menschenkinder, Trostlos in all der Erdenpracht, Und wie ich senszte, wie ich klagte, Alein dürstend Herze fand kein Licht, Und wo ich suchte, wen ich fragte, Kein Klenschennund gab mir Bericht.

"Gelf zum Siloaly, blinde Seele!" Klangs plötzlich wie aus Himmelshöhn, Und um die dunkle Angenhöhle Fühlt ich ein warmes Liebeswehn, Wie Balsam spürt ich das Berühren Von einer sanften Heilandshand, Ich sah nicht, doch ich ließ mich führen, Bis ich den Quell Siloaly fand.

Siloaly ist ein stiller Bronnen,\*
Leis sließt er hin, wie Mondesstrahl,
Von Bion kommt er hergeronnen
Und senkt sich sanst ins sinstre Thal;
Siloaly ist "vom Herrn gesendet",
Der lautre Strom, das Gotteswort,
Der Wunderquell, der Leben spendet
Und himmlisch Licht am dunkeln Ort.

Dort netzt ich meine Augenlieder Und sals empor, und jauchzte leis, Und kniete hin und wusch mich wieder, Und jauchzte laut zu Gottes Preis; Ich sals! ich salse Gottes Himmel, Ich salse Gottes schöne Welt,

\* 3ef. 8, 6.

Saly durch der Erde bunt Gewimmel Den sichern Pfad zum Sternenzelt.

Gelf zum Siloaly, blinde Seele, Da bade dich im lautern Auell, Da wirst du rein von deinem Fehle, Da wird dein blödes Auge hell; Ob Nächte deinen Blick umfloren, Dort wasche klar dein trüb Gesicht; Komm, Freund, und wärst du blindgeboren, Gelf zum Siloaly, werde Licht!



# Ber Sturm im Meer.

Matif. 8, 23-27.



s branst der See Tiberias, Es schwankt das leichte Boot,

Die Tünger kämpfen schreckensblaß Mit schwerer Sturmesnoth, Er aber schläft mit Frieden Als wie im sichern Haus In seligem Ermüden Vom heißen Tagwerk aus. Er schläft, umrollt vom Donnerhall, Vom Wetterschein umblitzt, Er schläft, gewiegt vom Wogenschwall, Vom Gischt und Schaum umspritzt, Er schläft, die Wellen decken Das schwache Schifflein schier, Da kreischts in jähem Schrecken: Herr, hilf, sonst sinken wir!

"Kleingläubige, was zagt ihr doch?" Sieh da, vom Sturm umwallt, Ersteht im Schifflein still und hoch Die herrliche Gestalt, Reckt in die Wetternächte, Reckt in das Sturmgebrüll Die königliche Rechte — Und Wind und Meer wird still.

Und ob der See noch leise schäumt Und tief im Grunde kocht, Die Elemente sund gezäumt, Der Abgrund unterjocht; Der Donner kennt die Stimme, Davor die Welt erbleicht, Daß er in dumpfem Grimme Sich ins Gebirge schleicht.

Alit blankem Segel schwebt das Boot, Gelassen wie ein Schwan, Dahin im milden Abendroth Auf spiegelheller Bahn; Die Alenschen aber fragen: Was ist das für ein Mann, Vor dem die Stürme zagen? — Und beten Tesum an.

Ta, bet ihn an, und wenn dein Schiff Auf wilden Wogen schwebt, klud wenn vor Klipp und Eelsenriff Dein schwaches Herz erbebt, klud wenn in Sturm und Wetter Auf Menschen kein Verlaß, Dann, Seele, ruf den Ketter Vom See Tiberias!

Und schweigt er dir und schläft er noch: Halt an und ruf mit Macht, Bur rechten Stunde hört er doch, Ist nie zu spät erwacht, Reckt in die Wetternächte, Reckt in das Sturmgebrüll Die königliche Rechte — Und Wind und Meer wird still.

Und wenn durchs Herz das wilde Heer Der Leidenschaften stürmt, Die Seele wie ein zornig Meer Sich hoch in Wogen thürmt, Dann weck vom Schlummerkissen Im Herzensgrunde tief, Im innersten Gewissen, Den Meister, der da schlief.

Ersteht im Herzen still und mild Die himmlische Gestalt, Dann legt vor seinem Friedensbild Sich Sturm und Unruh bald; Dann schwebt auf ebnem Psade Dein gottgelassner Sinn Im Friedenshauch der Gnade Sanft ob dem Abgrund hin. Herr Tesu, bleibst nur du an Bord Alein göttlicher Pilot, Dann schwimmt mein Schifflein fröhlich fort, Dann fürcht ich keine Noth, In deinem Gottesschirme Land ich auf ebner Bahn Durch Sonnenschein und Stürme Im Port des Friedens an.

000 B. B. C.

#### Ber Badt Ridron.

Hof. 18, t,

Da Jesus foldfes geredet hatte, ging er finans mit feinen Jungern über den Bach Ridron, da mar ein Garten, darem ging Jesus und feine Junger

us des Oelbergs nächtgen Schatten, Hordz, was rauscht so leis hervor? Durch die mondbeglänzten Matten, Schau, was blinkt wie Silberslor? Bald im Düstern Hör ichs flüstern, Schluchzend wie ein Weh und Ach, Bald im Hellen Seh ichs schwellen: Kidron ists, der Königsbach.

Kidron, denkst du alter Beiten?
Alurmelst von verjährtem Weh?
Siehst du David wieder schreiten Flüchtig her von Bions Höh, Wie er schweigend, Still sich bengend, Mit gelassnem Duldertritt Ohne Krone Unter Hohne Durch dein hartes Kiesbett schrift?\*

"Nein, idy denk nicht alter Beiten, Nein, idy klag um neues Weh; Einen König saly idy schreiten Hente nach Gethsemane,

\* 2 Sam. 15, 23.

Cinen Reinen, Wie noch Keinen Die befleckte Erde trug, Einen Bleichen Ohne Gleichen, Den die ganze Hölle schlug."

"Ad, idy saly ihn einsam wallen, Unr drei Männer zum Geleit," Saly ihn auf sein Antlitz fallen In den Stanb vor Herzeleid, Saly ihn zagen, Hört ihn klagen, Hört ihn augstvoll dreimal slehn: "Abba, Lieber, Hilf hinüber, Lass den Keldy vorübergelyn!"

"Und sein Marterbild nun trag ich In den Wellen tausendfach, Und mit leisem Schluchzen klag ich Um sein rührend Weh und Ach, Darum tönet, Darum stöhnet Also kläglich meine Flut, Darum schwellen Meine Wellen Angstvoll wie in Fieberglut."

"Ewig, ewig möcht ich weilen An dem heilgen Schmerzensort, Und doch muß ich fürbaß eilen, Und doch treibt die Ausst mich fort, Aufzuwecken, Aufzuhrecken Alle Welt in dieser Madyt: Aus dem Bette! Hilf und rette! Denn die Hölle ist erwadzt:"—

Aidron, Aidron, Bady der Schmerzen, In du sahst ein großes Leid, Trag es still in deinem Herzen, Trag es bis ans Biel der Beit; Ihn, dem dienen Seraphinen, Sahst du in des Todes Stanb, Ihn, deß Schelten Schreckt die Welten — Bittern wie ein Espenlanb!

Herrlich stand er als ein König, Dessen stiller Majestät Wind und Wellen unterthänig, Einst am See Genezareth, Leise rauschte, Selig lauschte Tordan bei dem himmelston: Diesen höret, Diesen elyret, Denn er ist mein lieber Sohn.

Aber der durch Tordans Auen Schritt als göttlicher Profet, Den als König durfte schauen Dort sein See Genezareth; Unn als Priester Erst beschließt er Sein Geschäft am Krenzesstamm, Trägt die Strafe Eür die Schafe: Siehe, das ist Gottes Lamm!

Drum auf ewig sei gesegnet, Kidron, königlicher Bach, Weil du meinem Herrn begegnet Auf dem Gang zur Krenzesschmach, Und so lange Du vom Hange Deines Oelbergs rinnst zu Thal, Sollst du zengen Und nicht schweigen Von des trensten Hirten Qual.

Ob du unter Frühlingsrosen Silberhell vorüberquillst, Oder in des Winters Tosen Schäumend aus den Usern schwillst, Sollst du klagen, Sollst du sagen Von des Menschenfreundes Weh, Der gelitten Und gestritten Blutig in Gethsemane.

Aidron, bittrer Bach der Thränen, Aidron, süsse Gnadenslut, Sänftige des Pilgers Sehnen, Der an deinen Usern ruht, Spül die Schmerzen Alir vom Herzen, Erdenstand und Sündenweh, Bring zur Sühne Alir das grüne Oelblatt von Gethsemane!

# Philippus und der Kämmerer.

Ap.=Ochf. 8, 26. ff.

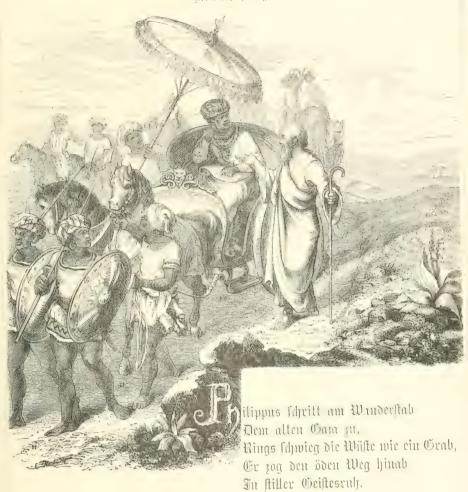

Da braust ein lanter Reisetroß Von hinten an sein Ohr: Sieh da! ein fremder Weggenoß! Bunt schimmern Wagen, Mann und Roß, Die Pferde lenkt ein Mohr. Ein Alegerfürst im Wagen sitzt, Gelpüllt in Scharlachtuch, Sein güldenes Geschmeide blitzt, Das krause Haupt, zur Hand gestützt, Blickt sumend in ein Buch.

Er hat in seines Tempels Pracht Ternsalem gesehn, Das heilge Buch sich mitgebracht, Doch seinen Geist umflort noch Nacht: Wie soll er es verstehn?

Da bent in heilgem Geistestrieb Philippus ihm den Gruß: "Du liesest, was der Seher schrieb. Doch eine Frage, Herr, vergib: Sag an, verstehest dus?"

Ihn blickt der Fremde bittend an: ""Wie kann ich es verstehn? Ich bin ein armer schwarzer Mann, Bist du es, der mirs deuten kann: Steig auf und laß mich sehn!""

Er schwingt sich auf den Wagentritt. Als hochwillkommner Gast; Die Rosse gehen fromm im Schritt, Das stille Feld, als horcht es mit, Noch stiller wird es sast.

"Es geht ein Lamm zur Marterbank Mit schweigender Geduld, Ihr Sünder, sagt ihm ewig Dank, Es ward um unsre Sünden krank Und starb für unsre Schuld." "Und weil der Knecht gehorsam war Bis in des Todes Stanb, Erhöhte Gott ihn wunderbar, Gab ihm zur Bente große Schaar, Die Starken ihm zum Ranb."

Das ist Philippus Element, Er übt sein Predigtamt, Lebendig wird das Pergament, Des Mohrenfürsten Herze brennt, Sein dunkles Auge flammt.

Denn was er im Inwelenschrein Kandaces nimmer sah, Die Eine Perle, himmlischrein, Die köstlicher als Edelstein, Er sand am Weg sie da.

Der Pilger, weldher kurze Kast An seiner Seite fand, Die Bügel hat er selbst gefaßt, Bum Lührer wird ihm nun sein Gast Ins rechte Vaterland.

Indess im Sand mit trägem Bug Der Keisewagen zieht, So sleugt ihr Geist mit Adlerslug Im Wagen, der Eliam trug, Durch himmlisches Gebiet.

Da glänzt abseits vom Wüstenpfad Ein Teidy im Silberlicht; "Ists nicht, als ob er freundlich lad: Herbei, herbei zum heilgen Bad! O Herr, versag mirs nicht!" "Alnd glaubst du denn von Herzensgrund?""
"Ich glaub an Gottes Sohn!"
""Wohlan, das ist die Gnadenstund,
Geschlossen sei der Segensbund!""
Die Rosse halten schon.

Das Reis'gefolge staunt und schweigt, Indes zur klaren Elnt Der hohe Fürst entkleidet steigt, Und fromm sich vor dem Täuser neigt, Der seines Amtes thut.

Der Himmel glänzt so festlich klar, Es weht ein sanster Wind, Ans Lüften sänselts wunderbar Dem Erstling aus der schwarzen Schaar: "Anch du bist Gottes Kind!"

tind wie der Tänfling hody beglückt Bum Dankeswort sich faßt, Da ist Philippus schon entrückt, Er, der als Engel ihn geschickt, Nahm auch hinweg den Gast.

Der Andre zieht in Christi Kraft Bur Heimat froh zurück; — Gott geb auch uns zur Pilgerschaft Solch edle Reis'genossenschaft, Solch himmlisch Wanderglück! —





# Paulus im Sturm.

3p.: Oefifi. 27.

s stürmt die wilde Adria,
Das Schifflein wird nicht slügg,
Unr Einer steht am Borde da
Alit hellem Adlerblick,
Schant fest in die empörte Flut,
Und spricht zum Kährmann: "steure gut,
Du führst — so fahre wohlgemuth —
Den Cäsar und sein Glück."

Und ihn beschützt des Sternes Alacht, An den er külpn geglanbt, Er kommt und schlägt in heißer Schlacht Den großen £eind aufs Jaupt, tlnd kehrt nady Rom im Siegesglanz, Nennt Vater sidy des Vaterlands, Mit immergrünem Lorbeerkranz Die kahle Stirn umlanbt. —

Und aber stürmt die Adria In angestammter Wutly, Und aber kämpft im Sturme da Ein Kömerschifflein gut: Sie ringen mit dem wilden Meer Schon vierzelzn Tag und Nächte schwer, Und selzn nicht Mond noch Sonne mehr, Das bricht auch Kömermuth.

Unr Einer stehet königlich In Sturm und Wetterschein Und spricht bei sich: ist Gott für mich, Wer mag zuwider sein? Uicht Schwert noch Purpur trägt er zwar, Auch keinen Lorbeerkranz im Haar, Doch tritt er in die bleiche Schaar Als wie ein König ein.

"Ihr lieben Männer unverzagt; Lobt Gott und brecht das Brod, Ein Engel hat mir angesagt Hent Macht des Herrn Gebot: Du sollst für mich vorm Kaiser stehn, Und diesen soll kein Leid geschehn, Ob Mast und Kiel in Trümmer gehn, Alit ends hats keine Noth."—

Ta großer Knecht des größten Gerrn, Dich wirft kein Sturm zurück! Fahr wohl, du hast dem rechten Stern Vertrauet dein Geschick; In Schifflein, steure unthig fort, Und rast der Sturm aus Süd und Nord, Lass rasen, du hast mehr au Bord Als Cäsarn und sein Glück.

Den Heiland führst du und sein Heil, Du trägst den Herrn der Welt, Der um sein fürstlich Erb und Theil Gen Roma zieht ins Feld; Und wer zu seiner Fahne schwört Und unter seiner Flagge fährt, Steigt aus den Fluten unversehrt, Ob auch sein Schiff zerschellt.

Und du auf deinem Kaiserthron, Wirst, Nero, du nicht bleich? Ahnst du von diesem Indensohn Den nahen Todesstreich? In Ketten wird er dir gesandt, Schiffbrüchig schwimmt er an das Cand, Verblutet unter Henkershand, Und nimmt dir doch das Keich!



70

### Pas Missionslatiff.

Einer Miffionarsbraut jum Abichied im Frühling 1360.



Denn es ist die Noahstanbe Mit des Oelzweigs grünem Lanbe, Ist das Schiff der Misson, Trägt fünf reine, gottgeweilste Predg'erbränte Nach der Aegerstation.

Seht, vom Morgenroth beschienen, Sitzen sie mit heitern Mienen Hand in Hand am Borde da, Südwärts ihre Blicke wendend, Senfzer sendend Nach dem fernen Afrika.

Saget, bangt endy nicht, ihr Lieben? Will sich ener Blick nicht trüben, Klopft nicht plötzlich ench das Herz? — "Ta uns tropft ob heilger Führung Oft in Kührung Still das Ang, doch nicht von Schmerz."

Spredyt, ihr lieben Christusbräute, Spredyt, was zieht endy in die Weite? Weldher Sehnsudyt süße Glut? — "Midyt die leichte Lust der Sinne, Gottesminne Führt uns durch die Meeresslut."

Weldjer Werber kam gegangen, Ener Tawort zu empfangen Für den niegeselpnen Mann? — "Christus klopfte an die Pforte, Spradz die Worte: Denk, was ich für dich gethan!"

Wer wird ends mit Myrthen zieren, Bum Altar ends segnend führen "Tesus wird die Hand auflegen, Tesu Zegen Macht beim ärmsten Brantmahl satt."\*

Wer wird ener Schifflein schirmen, Wenn die wilden Winde stürmen Und die See in Wogen geht? — "Er, der Wind und Meer gescholten, Als sie grollten Dort im See Genezareth!"

Bangt endy nicht um eure Lieben, Die daheim in Chränen blieben, Wohl viel Tansend Meilen fern? — "Nein, es schlingt um Meer und Lande Heilge Bande Die Gemeinschaft in dem Herrn."

Ist ends nicht vor Löw und Schlange, Vor des Fiebers Gifthauch bänge, Vor des Negers Nachtgesicht? — "Nein, ich sperre zu den Rachen, Leu'n und Drachen, Spricht der Herr — uns banget nicht."\*\*

Ledzt ihr nicht nach Heimatlüften, Nach des Neckars grünen Triften, In der Wüste heißem Sand? — "Tesus führt auf grünen Anen Die da tranen Seiner trenen Hirtenhand."\*\*\*

<sup>\*</sup> Joh. 2, 1-11.

<sup>\*\*</sup> Pfalm 91, 13.

<sup>\*\*\*</sup> Pfalm 23.

Sagt, was wollt ihr drüben schaffen? Barte Tungfraun, welche Waffen Nehmt ihr mit zum heilgen Streit? — "Wollen beten, glanben, lieben, Demuth üben, Sterben, wenns der Herr gebent."

Mun so zieht dem Bräntigame, In den Lampen Gel und Flamme, Als fünf kluge Iungfraun zu: Geb end Gott zum heisen Werke Muth und Stärke, Ind am Sabbat süße Kuh!

Engel, führt am Rosenbande Diesen Kiel zum Palmenstrande, Schücket ihn vor Sturm und Kiff; Winde, weht mit weichem Flügel, Wellenhügel, Wieget sanft dieß heilge Schiff!





Weiter Friedhof mit viel tausend Hügeln,
— Keine Hand strent Blumen drauf,
Aber Sonne, Mond und Sterne spiegeln
Aild sich in der Wellen Lauf —
On and sollst den Kanb ihm wiedergeben,
Der die Auserstehung und das Leben;

lleber Meer und über Land Streckt er seiner Allmacht Hand.

Stille Schläfer in den kühlen Hallen, Sanft vom Wellenschlag gewiegt, Die ihr tief in Perlen und Korallen Statt in Blumenkränzen liegt: Ob in Aleeresgrund, in Grabeshügeln — Alle ruhn wir unter Gottes Flügeln! Stille Schläfer, trüb und bleich, Friede, Friede sei mit ench!

Blasse Bränte, thränenvolle Mütter, Die ihr einst vom Eelsenstrand Sorgenvoll in Sturm und Ungewitter Seewärts euren Blick gewandt, Und auf die ihr harrtet schwerbeklommen, Eure Lieben sind nicht-wiederkommen — Weinet nicht: beim Auserstehn Sollt ihr eure Todten sehn!

Großer König Himmels und der Erden, Herrscher über Meer und Land, Keine Seele soll entrissen werden Deiner treuen Hirtenhand! Nimm andz sie zu deinem Schutz und Segen, Die kein Mensch zur Kuhe durfte legen, Bis du, hoher Lebensfürst, Sie und uns erwecken wirst!





But. 6, 21.

Selly feid ifir, die ihr fie meinet, denn ihr werdet

enust du die wunderbare Quelle,
Sie strömt nicht aus der Wolken Schoos,
Doch ist kein Than so himmelhelle,
Der je aus Lüften niedersloß;
Kenust du den Brunn aus dunkeln Gründen,
Die Felsenschlucht gebar ihn nicht,
Doch wirst du keinen Bergquell sinden,
Der aus so tiesen Kammern bricht.

Seit, aus dem Paradies verstoßen, Der Mensch im Schweiß das Feld bestellt, Ist dieses Brünnlein stets gestossen, Ilnd sließet bis aus Biel der Welt; Wenn ringsum alle Bäche trocken, Kein Than vom heißen Himmel tropft, Nie sah man diese Quelle stocken, Noch diesen Brunnen je verstopft. Soll ich die edlen Wasser preisen, Die Gottes Huld der Welt verliehn, Die Bäche, so die Eluren speisen, Die Ströme, dran die Länder blühn, Die Brunnen, so die Durstgen tränken, Die Quellen, drans Gesundheit quillt: So nuß ich auch des Wassers denken, Das warm des Menschen Auge füllt.

Den Quell der Thränen muß ich loben, Denn wie aus dunklem Felsengrund Ein lichter Brunnquell springt nach oben Und macht der Tiefe Käthsel kund: So quillt aus stiller Herzenskammer Der Born der Thränen silberklar, Und macht der Seele Frend und Tammer Im Licht der Sonnen offenbar.

Und wie ein Bady mit Segen lehet Gebirge, Elux und Wiesenland, Der Garten grünt, von ihm benehet, Und Blumen kränzen seinen Rand: So steht, von Thränen erst begossen, Dein Herzensgarten gut in Budyt, Und wo der Bähren Than gestossen, Reift süßer jede Geistesfrucht.

Und wie des Wassers reine Seele In zarten Dünsten steigt empor, Daß sie dem Himmel sich vermähle Als Aetherdust und Wolkenslor, So sassen leis in goldnen Schalen Die Engel deine Thränen auf, Daß sie dir einst als Perlen strahlen Im Kranze nach vollbrachtem Lauf. Drum laß der Thränen Lob mid, singen, Obgleich die Welt es nicht versteht; Dort werden Frendengarben bringen, Die hier in Chränen ausgesät; Hat doch der beste Sohn der Erde Die Weinenden dereinst gelobt, Ind selbst in Kummer und Beschwerde Der Thränen heilge Kraft erprobt.

Die Thräne lob ich, die in Schmerzen Des Erdenpilgers Wange näßt; Bwar fließt sie herb aus wundem Herzen, Von Leid und Kummer ausgepreßt, Doch wenn im Lenz die Rebe thränet, Regt sich in ihr der edle Saft, Und wenn ein Mensch vor Tammer stöhnet, Erwacht in ihm die beste Kraft.

Die Chräne lob ich, die die Busse Im Stanb vor Gott zum Opfer bringt, Wenn sie mit Magdalenens Kusse Des Heilands Füsse fromm umschlingt, Die gleich dem Frühlingsstrom die Rinde Verjährten Trotzes milde schmelzt, Und Felsenlasten alter Sünde Vom neugebornen Herzen wälzt.

Die Thräne lob ich, die der Liebe Vom Herzensgrund ins Ange steigt, Wenn sie mit Samaritertriebe Sich zu dem Welf des Bruders neigt, Die Thräne, die in offne Wunden Wie sanster Balsam heilend fließt, Und weils die Liebe mitempfunden, Das herbste Herzeleid versüßt.

Die Chräne lob ich, die die Wonne Im Tanmel des Entzückens weint, Worans, wie aus dem Chan die Sonne, Die Güte Gottes wiederscheint, Wenn ohne Worte, ohne Töne Der stumme Dank im Ange blinkt, Und selge Tropfen alles Schöne Aus dem verwandten Herzen zwingt.

So lasset mich die Thränen loben, Dieweil wir noch im Thränenthal; Einst weinen wir im Himmel droben Vor Freud und Dank zum letztenmal, Dann wird sich unser Ang verklären Im ungetrübten Freudenlicht, Ilnd Gott wischt selber alle Bähren Den Seinigen vom Angesicht.



## Pas Waffer des emigen Lebens.

Offenb. 22, 1.





ie der Hirsch nach frischen Auellen,
Schreit nach dir, o Gott, mein Herz,
Aleiner Sehnsucht Segel schwellen
Himmelan und heimatwärts,
Nach dem Land der ewgen Wonnen,
Nach dem lantern Lebensbronnen,
Da der große Seelenhirt
Seine Schase waiden wird.

Seele, wirst du dody wie träumen, Darsst du jenes Wasser schaun, Das, umweht von Lebensbäumen, Rauscht durch immergrüne Aun, Den krystallnen Strom der Gnaden, Drin die selgen Geister baden, Der am Stuhl des Lamms entspringt Und das Paradies umschlingt.

Was von himmlischem Entzücken Ahnend je mein Herz durchslog, Was in selgen Augenblicken Tropsenweis die Seele sog: Dort umrauscht michs überschwenglich, Ungetrübt und unvergänglich, Aller Seligkeiten Meer Wogt und wallet um mich her.

Was in banger Erdenstunde Te das arme Herz beklemmt, Wird in jenes Stromes Grunde Fortgespült und weggeschwemmt: Dort quillt Labung jedem Selmen, Stillung allen Erdenthränen, Allem Kummer, allem Leid Selige Vergessenheit.

Herz, mein Herz, wie wird dir werden, Wenn du dort dich himmlisch kühlst Und den Stanb und Schweiß der Erden Von den müden Gliedern spülst, Wenn du, wie der Schwan im Bade, Untertauchst im Strom der Gnade, Und das Alte ist vorbei, Und der Herr macht Alles neu!

Ang, mein Ang, wie wirst du lenchten, Göttlich klar und himmlisch hell, Darsst du deine Wimpern senchten In dem lautern Wunderquell, In Siloahs ewgem Bronnen, Der zum Blick in andre Sonnen, Der zum Schann in Gottes Licht Schärft ein sterbliches Gesicht!

Müde, schwermuthsvolle Seele, Schuldbefleckt und sündenkrank, Wie, wenn mit dem lecten Fehle And dein lecter Schwerz versank, Wenn du ledig aller Mängel, Fleckenlos wie Gottes Engel, Aus dem Meer der Gnaden steigst Ilnd didy deinem Priester zeigst!

Tanchen will ich in die Fluten Wie Naöman siebenmal, Bis gestillet alle Gluten, Bis geseilet jede Qual, Bis die Seele, frei von Schlacken, Hohen Haupts, mit hellem Nacken, Engelrein und engelschön Darf ans ihrem Tordan gehn.

Wie ein Aar, dem Bad entschwebend, Frendig sein Gesieder stränbt, klud, empor zur Sonne strebend, Diamanten um sich stänbt, So, mein Geist, zu nenen Flügen, Keinern Wonnen, schönern Siegen Steigst du dann im höhern Chor Königlichen Schwungs empor.

Herr, ich harre, Herr ich dürste Schmerzlich nach der Ewigkeit, Führe mich, o Lebensfürste, In den Frieden aus dem Streit; Müde bin ich all der Leiden, Aläde, müde auch der Frenden, Aleine Scele schreit nach dir: Herr, mein Gott, wann russt du mir?







PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

1884

PT Gerok, Karl 1885 Palmblätter G6P3

